

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









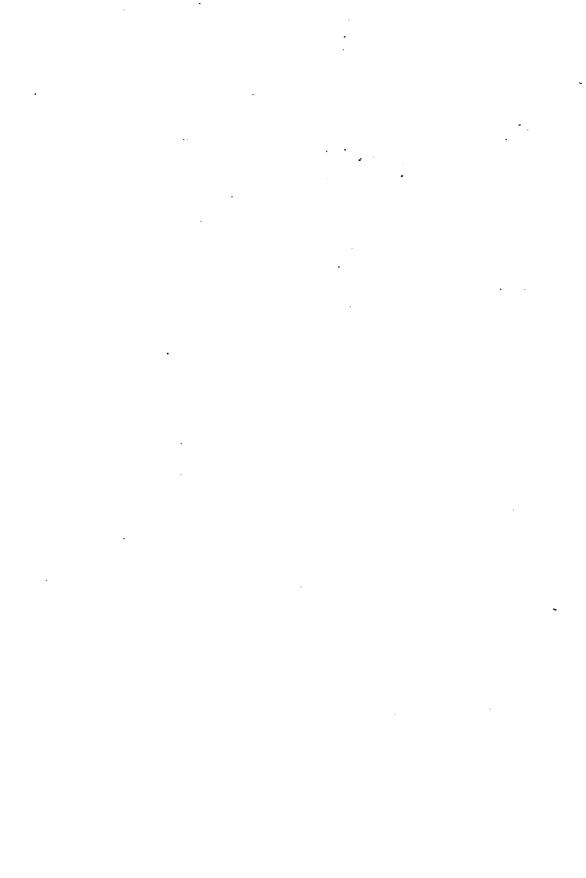

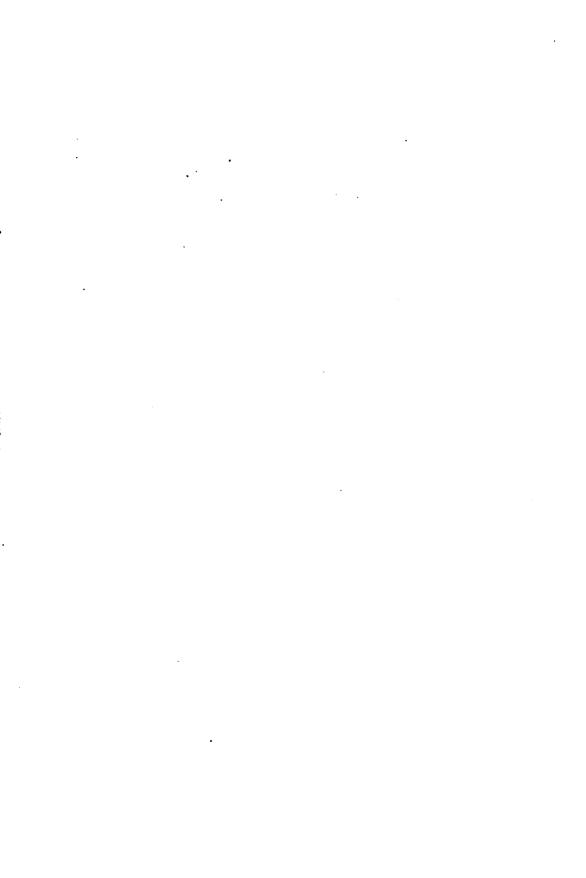

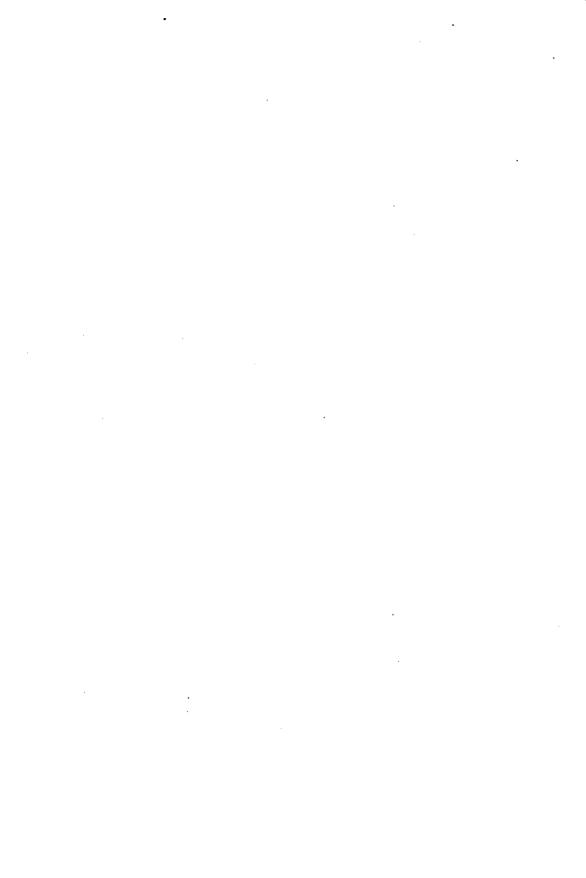

### Geschichte

des

## deutschen Nationalgefühles.





### Geschichte

δe5

# deukschen Nakionalgekühles.



Eine historisch-psnchologische Darstellung

pon

Srang Guntram Schultheiß.

Erfter Band.

Münden und Leipzig 1898. G. Franzscher Verlag Jos. Roth, Agl. u. Berzogl. Bapr. Sofbuchhändler. 13537.28 Ju 330.32

(OCT 1 1664)

Viard funda

(I.)

### Von ber Urzeit

bis zum

Interregnum.

|   | · |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| · |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

### Vorwort.

Der Gegenstand dieses Buches ist bisher noch niemals in seinem Zusammenhange ergrissen und behandelt worden; so mancherlei Anläuse und Überblicke vorhanden sind, so vielsach er in jeder Darstellung der deutschen Geschichte gestreift werden muß. Auch die älteren und neueren Schristen über die sogen. Einheitsbestrebungen seigen sich engere Grenzen, und so besteht heute noch wie bei dem Beginn unserer Vorarbeiten und Vorbereitungen eine Lücke in der historischen Literatur, wenn sie auch dem Sistoriker von Beruf nicht so fühlbar sein kann, als dem Geschichtsfreund, dem Zeit und Gelegenheit zu breiten Ausspruch, eine Nationalität werde nur durch das Gesühl ermöglicht, das die Einzelnen sür das Ganze hegen, das sie bilden, so wird auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus der Versuch einer Geschichte des deutschen Nationalgefühls für zulässig erachtet werden.

Welche Schwierigkeiten dabei zu überwinden maren, das erwies fich freilich erft im Laufe der Jeit und der Arbeit, sonft hatten fie wohl abschrecken muffen. Denn mahrend die frühefte Saffung des I. und II. Rapitels im porliegenden Bande ichon 1885 in Cottas Zeitschrift fur Geschichte veröffentlicht werden konnte, rückte die weitere Ausgestaltung nur sehr langsam vor, da ja der einzelnen Chatsache immer erft im Jusammenhang der gesamten Entwicklung ihr Gewicht und ihr Unfpruch auf Behandlung zugemeffen werden konnte. Unter dem Druck widriger Berufsverhältniffe wurde es immer ichwieriger, die Stimmung ruhiger Betrachtung und Erwägung zu behaupten. So lag erft zu Anfang des Jahres 1890 ein geschlossenes Manuskript des I. Bandes vor. Ein schweres und langwieriges Leiden verzögerte die unerläftliche lette Durchsicht; jett ift es hoffentlich gelungen, bei völliger Buruchgezogenheit die Spuren ungleicher Stimmung zu verwischen, und die noch anhaftenden Mängel werden entschuldbar sein. Wenigstens mogen die Kenner in den Anmerkungen das Beugnis finden, daß es nicht am guten Willen gefehlt hat, den weitschichtigen Stoff nach Araften zu bewältigen; der 3weck des Buches nötigte sie möglichst kurg zu halten, auf Nachweifungen und Rechtfertigungen zu beschränken.

Das Buch soll Darstellung bieten, nicht Sorschung; es ist zum Lesen bestimmt, nicht zum Nachschlagen; es wendet sich an die weiteren Kreise der Gebildeten, soweit es ihnen um ein Verständnis unserer nationalen Entwicklung zu thun ist, das nun einmal nicht ohne Mühe zu erlangen ist. Deshalb kann es bei unserer Darstellung weder auf ein flüchtiges Kitzeln der blasierten Gedankenlosigkeit, noch auf die platte Gemeinverständlichkeit einer chronikartigen Geschichtserzählung abgesehen sein. Da es sich darum handelt, die treibenden Kräste der geschichtlichen Entwicklung auszusigen, muß die elementare Bekannt-

schaft mit dem Gerüst der Thatsachen vorausgesetzt werden, wie sie der Schulunterricht, das Lehrbuch oder die Tabelle, das Konversations-Lexikon an die Hand gibt.

Verfehlt aber wäre der Iweck des Buches, wenn es nicht auch unserer heranwachsenden Jugend, aus der die leitenden Schichten der Nation sich ergänzen, in die Kände gegeben werden könnte, um das trockene Brot der Namen und Jahreszahlen zu würzen, wenn es nicht für sie ein nationales Erbauungsbuch werden könnte, in das sie sich nach und nach hineinlesen mag, je mehr ihr Gesichtskreis von Kaus und Gasse sich ausdehnt auf das Volk, zu dem sie siehen soll.

Wer fertig ift, dem ift nichts recht zu machen, Ein Werdender wird immer dankbar fein.

Die Sortführung des Buches bis mitten in die nationalen Aufgaben der Gegenwart lag von vorn herein dem Plan der Darstellung zu Grunde. Sie erfordert zwei weitere Bände, deren Bearbeitung wenigstens im Rohbau mit der des 1. Bandes gleichzeitig erfolgen mußte, um die Einheit und Richtigkeit der Grundauffassungen zu prüsen und zu wahren. Eine knappe Übersicht der leitenden Gedanken gewährt mein Vortrag: "Das deutsche Nationalbewußtsein in der Geschichte" (Kamburg 1891; in der Sammlung von Kolkendorssewußtein in der Geschichte" (Kamburg 1891; in der Sammlung von Kolkendorssewußtender) Dirchow. Ilr. 129.) In den späteren Zeiten fließen die Quellen für die innere Geschichte des deutschen Volkstums weit ergiebiger; die Darstellung kann aus dem Volken schöpfen; für manche Einzelheiten bieten sich auch trefsliche Vorarbeiten. Mit Befriedigung widme ich der lohnenden Aufgabe einer sichtenden und verdichtenden Jusammenfassung der Ergebnisse eigner und fremder Studien meine Muße. Ubschluß und Drucklegung hängt ab von der Aufnahme des vorliegenden Bandes bei der Kritik und noch mehr bei dem Leserkreis.

Don äußeren Anlässen ist das Buch völlig unbeeinflußt geblieben — es ist vielleicht nötig dies zu betonen. Wer sich vermißt, Geschichte zu schreiben, muß sich mit dem Mute der Überzeugung und der Entsagung rüsten. Das historische Interesse und die Psicht historischer Unbefangenheit forderte eine Darstellung, die von den Wurzeln unseres Nationalgefühles sich erhebt zur weitschattenden Krone.

Auch an dieser Stelle gedenke ich der mannigsachen Anregungen, die ich der privaten Kritik des hiesigen Prosessors der Geschichte, Kerrn Dr. Kermann Grauert an dem fertigen Manuskript verdanke; gerade bei verschiedener Grundaussauffassung mußte sie Anlaß geben, den einen oder anderen Punkt schärfer ins Auge zu fassen, als es bei vereinsamter Arbeit geschehen war. Nicht minder fühle ich mich verpslichtet zu dankbarer Anerkennung der wohlwollenden Gastscundschaft der hiesigen Staatsbibliothek, und insbesondere dem Direktor Kerrn Dr. Laubmann, dem Kustos Kerrn Körhammer und dem Sekretär Kerrn Kilger sei hiemit das schlichte Wort des Dankes ausgesprochen.

München, Dfingften 1893.

Dr. Schultheiß.

## Einleitung.

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

Die Ausdrücke Nationalgefühl und Nationalbewußtsein gehören zu den politischen Schlagworten des ablaufenden Jahrhunderts, vielleicht noch mehr des kommenden; und obwohl selbst eine junge sprachliche Prägung — denn das vorige Jahrhundert und auch noch das 19. verwendete in ähnlicher Bedeutung die Wörter Nationalgeist und Nationalfinn - find fie dem allgemeinen Schickfal vielgebrauchter Bezeichnungen nicht entgangen. Wie unter der freiheit oder dem Staat, glaubt jeder unter Nationalgefühl und Nationalbewußtsein sich porstellen zu dürfen, was ihm gerade nahe liegt. Schon der beliebige Wechsel verrat die häufige Unklarheit. Un fich find Gefühl und Bewußtsein besteht ein tiefer Unterschied. individuelle Cebensäußerungen, aber sie erstrecken sich auch auf das, was der Einzelne mit einem größeren Kreis gemeinsam besitt. Das Gefühl zu einer Nation zu gehören ift unmittelbar, man möchte fagen, instinitiv, das nationale Bewußtsein fest die umfaffende Erkenntnis deffen voraus, was der Nation ihr unterscheidendes Gepräge gibt, was fie als Gemeingut ihrer Ungehörigen dem anderer Völker Durchaus stellt das nationale Bewußtsein entgegenzuseten hat. eine höhere Stufe der Entwicklung dar; doch behauptet das nationale Gefühl auch neben ihm seine Bedeutung und Selbständigkeit; seine Ursprünglichkeit und Cebendigkeit ersett wohl auch die geringere fülle seines Inhalts: denn nur in dieser hinficht kann es von dem gereiften Nationalbewußtsein Ergangung und Bereicherung erhalten.

Und was kann Alles dazu gehören? Der Dichter preist die deutsche Siche, den deutschen Rhein. Im Ausland vermißt der Deutsche die deutsche Gemütlichkeit. Deutsche Kunst, deutsche Wissenschaft — mit welchem Recht kann man davon sprechen? In welchem Zusammenhang können sie mit dem Wesen des Volkes stehen?

Es läßt sich auch gar kein Grund dafür sinden, irgend etwas aus der Reihe der nationalen Güter auszuschließen, sobald nur eben das nationale Gefühl die fäden gemütlicher Wertschätzung daran knüpft. Vor Allem die Sprache, die Muttersprache, die der Gebrauch so fein und tiessinnig dem Vaterland zur Seite stellt. Dazu kommt Sitte und Tracht, und noch manches Andere, das sich als Gemeingut

aller Volksgenossen eignet, während die höheren Güter geistiger Entwickelung vorzugsweise einer Minderheit zufallen.

Ungefränkt im Herkömmlichen zu bleiben, nicht zum Gebrauch fremder Sprache gezwungen zu werden, das sind die ersten nationalen forderungen, abgeleitet aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. In solchen Bestrebungen, bis zum Unsturm gegen das Bestehende, hat man häusig das unterscheidende Merkmal des 19. Jahrhunderts sehen wollen.

Die Rolle des Nationalgefühls in der Gegenwart konnte eben nicht übersehen werden. Aber sollte es früheren Zeiten fremd geblieben sein? Das wäre eine oberstächliche Meinung. Der Name mag ja neu sein, die Sache ist es gewiß nicht. Nur kommt sie eben in den Ereignissen nicht voll zum Ausdruck. Die nationale Abschließung der Juden des Altertums, der fanatische Dünkel der Ügypter, der Panhellenismus bedürsen keines Beweises. Was sind sie anderes als schrosses Nationalgefühl?

Ober ware dieses ein bloßes Nebenprodukt des geschichtlichen Verlauses? ohne weitere Bedeutung als die, eben konstatiert zu werden, wie der Duft einer Rose, der verstiegt, oder das Knarren eines Wagens, das die Bewegung nur begleitet?

Ware die Aufgabe der Geschichtschreibung wirklich darauf beschränkt, zu erzählen, wie die Dinge geschehen seien, so dürfte sie wie dem Wozu? auch dem Warum? aus dem Wege gehen, sobald es sich nicht urkundlich oder sonst durch guten Gewährsmann verbürgt, belegen ließe. Man hat die politische Geschichtschreibung deshalb in Begensatz bringen wollen zu anderen Auffaffungen, denen fie durch die Genauigkeit der Methode, die Scheidung des Subjektiven in der Überlieferung vom Objektiven der Chatfache, die Kritik der Quellen überlegen ift, wie auch durch das Zusammenarbeiten Dieler in gleichem Sinne. hauptfächlich die Geschichte des Mittelalters hat das Ziel einer abschließenden Darstellung, in der Zeile für Zeile als fritisch gereinigter Miederschlag zeitgenössischer Machrichten gelten möchte, im Gangen und Großen schon erreicht. Ob es aber möglich ift, bei der Ludenhaftigkeit und Durftigkeit der Quellen, gerade in den wichtigsten Dingen, ein objektives Spiegelbild der Ereigniffe und ihres Zusammenhanges zu gewinnen, steht dabin. Die frage nach dem Warum, nach den Ubsichten und Planen der Gerrscher und Priefter ließ fich nicht guruddrangen. Jede Lude des Bufammenhanges reigt zur Erganzung; nur Stumpffinn oder vom Stoff erbrudte Befangenheit findet den Derzicht leicht.

Bur Kritif der Uberlieferung gefellt fich eine Kritif der Er-

eignisse schon dadurch, daß diese selbst durch ihre folgen ihren Wert bestimmen. Der Wille und die Absicht der Herrscher entscheidet nicht über die Wirkung. Den individuellen Einflüssen steht die Masse von Gewohnheiten, Bedürfnissen und Empfindungen der Gesamtheit gegenüber. Die Wirkung des einzelnen Ereignisses ist im besten falle die Diagonale zwischen zwei Kräften, deren eine an sich unendlich ist. Doch nicht unveränderlich!

Zwar knüpft alles geschichtliche Ceben an die Vergangenheit an. Bei vielen Völkern beherrscht sie so völlig die Gemüter, daß jeder Wechsel verabscheut wird; bei andern ist die ungeduldige Auflehnung die Regel, das Streben zu verändern, umzustoßen, zu verbessern, was als Erbe der Vorsahren an Einrichtungen, Cebensformen, Ideen mit der zähen Wucht des Beharrens fortwirkt. Denn diese leben sich nicht von selbst aus im Kreislauf von Blühen und Welken, sie dauern, dis sie verdrängt und gestürzt werden. Woher kommt dann der Anstoß zum Wechsel der Dinge?

Da die Bandlungen der Menschen von ihren Unschauungen und Wünschen geleitet werden, so muß der Grund, wenn er nicht außerliche Gewalt ift, in der Beränderung diefer Untriebe gesucht werden. Caufende fterben, für ein Dhantom begeiftert, über das die Entel lächeln, wenn fie es nicht verwünschen. Stets verbirgt fich binter ben Ereignissen ein Gewirr von Gedanken und Empfindungen. Auch beute bestimmt nicht das Ereignis an sich, sondern die Urt, wie es aufgenommen wird, feine folgen. In diefen Zusammenhang von Urfache und Wirkung gebort nun mit allen übrigen individuellen und allgemeinen Beweggründen auch das Nationalgefühl, indem es die handlungen der Politit beurteilt, fie bestimmt und wieder von ihnen bestimmt wird. Auch für die früheren Zeiten muß es möglich fein ber Wechselwirkung nachzugehen, wie der Ginfluß der Abstammung und Umgebung, die Gemeinschaft in Sprache, Religion, Dichtung als Untrieb von Entschließungen wirkt, und wieder von ihnen hemmung ober förderung erhält. Die Bedeutung des Nationalgefühles erschöpft fich ja nicht in der politischen Geschichte, wie das Leben der Volker seine Kräfte nicht zunächst vom Staate erhält. Schon das wichtigste Kennzeichen der Volkstumlichkeit, die Sprache, fällt höchstens nach der äußeren Ausdehnung in das Gebiet staatlicher Machtentfaltung. Mur vom Standpunkt der Kulturgeschichte und Bolkerpsychologie kann die frage aufgeworfen werden, in welcher Weise bas volkbildende Besamtaut deutscher Eigenart der natürlichen inneren Gefahr der Differenzierung und fremden zerfetenden Ginfluffen gegenüber fich behauptet hat. Junachst hat fich ja die Stärke des nationalen Gefühles in der Verteidigung des Heimischen zu beweisen. Dies darf nicht nach späteren Auffassungen, nach dem mehr oder weniger glücklichen Ausgang beurteilt werden. Wie die römische Militärherrschaft nicht aufrecht erhalten werden konnte, ist allgemein bekannt und gefeiert als Rettung vor Knechtschaft und nationaler Vernichtung. Aber was könnte volkstümlicher gewesen sein als die einheimische Religionsform? Alle Volksreligionen beruhen auf Abschließung gegen Fremde. Die Art und Weise, wie diese volkstümliche Religion durch die Herrschaft der internationalen Kirche verdrängt wurde, ist nicht minder eine Krisis des Fortbestandes der Volkstümlichkeit gewesen!

Noch manch anderer, minder tiefgreifender Wechsel der nationalen Gemeingüter ist im Cause der Jahrhunderte eingetreten. Mit solcher Derschiedenheit seines Inhaltes scheint auch eine Verschiedenheit des nationalen Gefühles gegeben. Uber es ist nicht die unmittelbare folgewirkung; wie seine Stärke und Ausschließlichkeit im Großen vom Volkstemperament abhängt, so ist es auch im Einzelnen immer wieder selbständige Bethätigung. Ein verschiedener Anteil der Stände des Volkes und der Zeiträume der Geschichte ist von vorn herein wahrscheinlich.

In welchem Sinne kann man dann von einer geschichtlichen Entwicklung des nationalen Gefühles reden? Sondert es sich von den Ereignissen, hinreichend um eigene Betrachtung zu rechtfertigen?

Allerdings, wer nur seinen Begriff von Nationalgefühl und Nationalbewußtsein in der Vergangenheit sucht, der wird über ja und nein nicht hinauskommen; nichts ist leichter zu sagen, als daß diese oder jene Zeit kein Nationalbewußtsein gekannt habe. Aber man kann auch nicht mitten hineingreisend erklären, gerade an diesem Punkte und von jetzt an sei es vorhanden. Welches waren denn die Ursachen seiner Entstehung?

Auf die feststellung von Ereignissen, Jahlen, Namen verwendet man die größte Sorgfalt, es wäre ein herber Tadel, einen hinz mit einem Kunz verwechselt zu haben, sobald ihre Existenz und ihre Wichtigkeit etwa durch Nennung in Urkunden erwiesen ist. Aber mit Begriffen zu spielen, aus Thatsachen falsche Schlüsse zu ziehen, eine wertlose Zufälligkeit zu typischer Bedeutung zu erheben, bloße Abstraktionen wie selbstthätige Kräfte zu behandeln, das gilt häusig als leichter Mangel der historischen Methode. Vielleicht ist es ein schwererer an Wahrheitsliebe oder wenigstens Urteilsmut.

Alles Wissen ist Stückwerk, ebenso wie die Steine, die zu einem Bau herumliegen; erst Zusammenhang und gegenseitiges Stützen und Tragen kann etwas Anderes daraus machen.

Sollte denn nicht auch von der nationalen Empfindung eines

Ariovist zu der eines Stein ein fortschritt sein, der es verbieten muß, psychologische Unterschiede zu mißachten und zu verwischen?

Musdrude, wie Gefühl und Bewußtfein, Stolz und Entruftung follen im Machfolgenden nicht geringere Unterschiede bezeichnen, als König und Kaifer, als Stammesberzogtum und Candesfürstentum. Beides ift gleichwichtig, wenn eine Darstellung versucht werden foll. wie gegenüber der Auflösung des germanischen Wesens die Möglich. keit einer entgegengesetten Bewegung entstand, wie sie fich zu den Bedanken und Bedürfniffen verhielt, wie dann die Chatfache der staatlichen Vereinigung zur Gewohnheit wurde und als nationales Einbeitsacfühl fich umfette, bis es einem Schwall fremder Einfluffe gegenüber Sicherheit der Ablehnung fand. Über die halb verstedte Opposition geht seine politische Bedeutung lange nicht hingus; aber die Erifteng des deutschen Dolkes selbst fällt auch mit dem Schicksal seiner politischen formen nur teilweise zusammen. Mur das einzelne, drangende Bedürfnis vermochte auf diefem Gebiet die ruhige fortdauer des Überkommenen zu unterbrechen, die felbst bis zur Dermoderung führen konnte. Derdichtung und Derftarkung nationalen Gefühles verträgt fich so mit dem Verfall der Einheitsform. Das erwachende Bewußtsein nationaler Eigenart zeigt schon die Neigung sich auf geistige Interessen zurudzuziehen. Das bloße beffere Wiffen von beutschem Wefen ift aber an fich fein Gewinn, wenn es fich zugleich von der Berührung mit dem unbefangenen nationalen Gefühl der einfacheren Kreife des Volkes zurudzieht. Das nationale Bewußtfein muß sich durchdringen mit nationalen Pflichten und forderungen, es muß zum nationalen Gemiffen werden, die Einficht burch ben Willen zur Kraft ausbilden.

Das sind die großen Perioden der Geschichte des deutschen Nationalbewußtseins, seines Verhältnisses zum alten Kaisertum, zu den Wahlkönigen, zum humanismus und zur Reformation, zum dynastischen Sondertum. Es ist zum guten Teil nichts Anderes, als was man auch die öffentliche Meinung genannt hat, so weit sie sich mit den großen Angelegenheiten der gesamten Nation beschäftigt.

Wenn es nur überhaupt in der Entwickelung der Völker eine Veränderung der Untriebe des Handelns gibt, so wird auch der Versuch einer Geschichte des Nationalgefühls ein erlaubtes Wagnis sein.

Der Stoff ist an sich unermeßlich und unerschöpstich, wenn es auf vollständige Registrierung alles Einzelnen abgesehen sein mußte. Aber diese wurde die Klarheit der Anschauung aufgeben, die nur aus größeren Gruppierungen hervorgehen kann.

Junachst erschweren schon die Mangel der geschichtlichen und

literarischen Denkmale aus den früheren Jahrhunderten unserer Geichichte den freien Sang der Darstellung. Wer wollte zuverläffigen Ausdruck des nationalen Gefühles in den Berichten von fremden und feinden erwarten? Wer felbst in einer Geschichtsschreibung, die wenn schon von Volksgenossen, doch in fremder Sprache, meift von Beiftlichen für Beiftliche geschrieben, häufig mit Mübe dem nüchternen Ausdrücken des Ereignisses gerecht wird? hinter den knappen Worten muß man die Meinung des Schreibers, hinter den Begebenheiten die Menichen fuchen, ihre Gedanken und Empfindungen. Über Moglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten kommt man vielfach nicht binaus. Obniehin ift der direfte Ausdruck einer Empfindung faum die Sache jener Zeiten gewesen, die mit dem Schwert rascher waren als mit ber Junge. Erst allniablich entsteht ein redseligeres Schriftentum, das fich zum Ausdruck der Stimmung Zeit läßt. Dann allmählich an Breite und Ciefe des Einflusses machsend erhebt es fich von der bloßen Berichterstattung oder Wiederholung zum Ausdruck der Reflerion, wenn auch nur der subjektiven; bis es schließlich dem Bang der Geschichte porauseilend die Bukunft in den Gemutern porbereitet, ein nationales 3beal zuerft für Einzelne, dann für hunderte, Causende und Millionen zum Wunsch, zur Sehnsucht, zur forderung macht.

Wie weit die Idee zur Wirklichkeit werden kann, das ist nur im Kampf und Ringen mit dem zugleich bereichernden und beengenden Erbe der Vergangenheit, das in sesten formen überliesert ist, zu entscheiden. Möglich und wahrscheinlich, daß, wie sonst, auch hier das Ideal nicht völlig und rein in der Wirklichkeit ausgehen kann. Und doch sind es für den Einzelnen wie für die Völker die erhebendsten Momente, die festtage des Cebens, wenn das Ideal, zu dem sie lange in Not und Sorge als zum hoffnungs- und Leitstern emporgeblickt haben, seinen verklärenden Schimmer über die Mühen und Ersolge ausgießt.

### Erstes Buch.

### Das Mationalgefühl.

~~<del>\&\_\&</del>~



I.

### Die Bersetzung des Germanentums. .



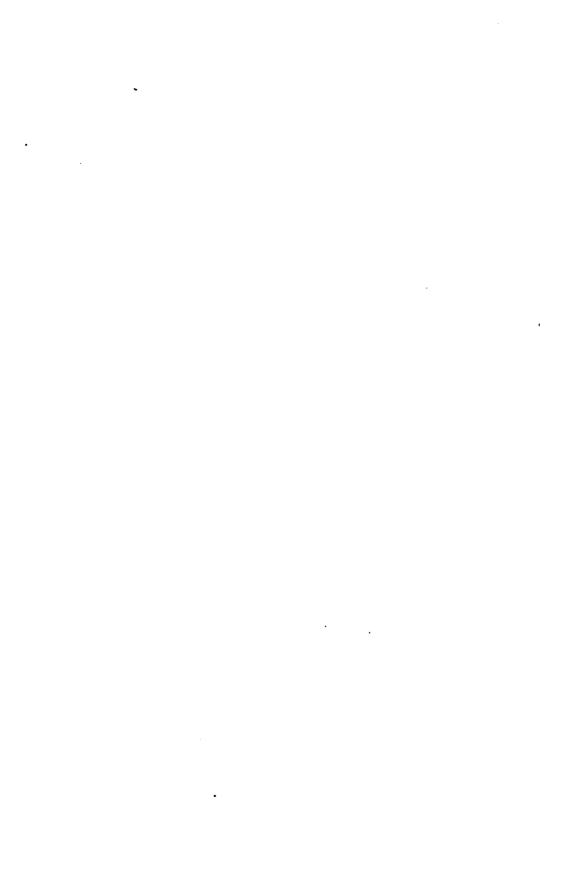

eit gurud über alle Unfange schriftlicher Aufzeichnungen und religiöfer Götter- und heldensagen nicht nur ber Germanen, auch der Griechen und Inder hat die veraleichende Sprachforschung fühne fliegende Brücken geschlagen in graue Zeiten, da noch die Sprachen, die am Indus, am Eurotas, an der Elbe in das Licht der Geschichte treten, nachbarlich zusammen klangen. Das allmähliche Erwachsen einer Horde zu einem Stamm, zu einem Dolke, deffen Zerfall in kleinere Abteilungen, die Nahrungsbedarf auseinanderzog, mit schließlich weiter Zerstreuung der Keime ju großen Bolfern ift dadurch gerechtfertigte Dermutung; aber das Wann? entzieht fich jeder Schätzung und scheint der Mittel und der Methode anderer Wiffenschaften als der Sprachvergleichung zu harren. im Zusammenhang mit der frage nach dem Wie? einer Derbreitung von Völkern und Sprachen vom eisigen Nordmeer bis zu den Zimmt= wäldern, nach dem Wo? einer Urheimat, als Ausgangspunkt folcher Volkerzüge. Denn nachdem man lange Zeit in den Ergebnissen der Sprachgeschichte auch Thatsachen der Dolferentwicklung gesichert geglaubt und alle Völker, deren Sprachen in folch innerer Verwandtschaft stehen, auch gleicher forperlicher Abstammung und Raffe teilhaft betrachtet hatte, erwachte wieder der Zweifel, der einst die Entdedung des Sansfrit mit ihren weiten Ausblicken belächelt hatte, und die instinktive Ablehnung der Rassengemeinschaft mit den braunen hindus verstärkte sich aus anthropologischen Erwägungen von Neuem. Mit Recht ward erörtert, daß ein Übertragen der Sprachen auf Bevölkerung fremder Berkunft leichter benkbar sei als das Auseinandergeben einer Raffe in gang verschiedene körperliche Typen.1) Wenn auch

<sup>&#</sup>x27;) Die so lange als Glaubenssatz feststehende Knpothese von der afiatischen Urheimat der Indogermanen scheint nunmehr in die Desensive gedrängt zu sein, in die Kreise der Minorität von Sprachsorschern, die der Rücksicht auf die Ergebnisse anderer Wissenschaften entraten zu können glaubt. Es ist das Verdienst der geistvollen und kühnen Konstruktionen Karl Penkas (Origines Ariacae 1883 und Kerkunst der Arier 1886) mit gebührender Würdigung der Anthropologie und Urgeschichte den entgegengesetzten Standpunkt der nordeuropäischen Urheimat zur Diskussion gebracht zu haben. Sur ein Sestland an Stelle der Nordsee

diese Auffassung ihre eigentümlichen Schwierigkeiten mit sich bringt, so trifft sie doch mit der Trennung der Sprachgeschichte von der Rasseneinheit weit gewanderter Eroberervölker wie der asiatischen Arier jedenfalls das Richtige. Auch mit den ethnographischen Auffassungen des klassischen Altertums steht diese Erklärung in besserer Übereinstimmung. Sie würde schon in jener fernen Urzeit bei der Entstehung von Nationen die gleichen Vorgänge sich abspielen lassen, wie im hellen Licht der Geschichte für die Bildung der romanischen Nationen zu beobachten sind.

Aber welche Unficht sich nun auch für die Entwicklung der verschiedenen Völker des indogermanischen Sprachstamms empfehlen wird, bei dem Eintritt in die Geschichte ift der weite Ubstand zwischen ihnen so ersichtlich, daß den Bolfern felbst die Erinnerung an ebemalige Derwandschaft entschwunden ift. Dem Griechen steht der semitische Vorderafiate nicht ferner als der Derfer oder Römer, fie alle find ihm in gleicher Weise Barbaren, wenn auch das Wort nicht immer eine blinde Geringschätzung der fremden in sich schließt. Don den Griechen übernahmen die Römer dieses Wort, und konnten schon deshalb nicht daran denken, es etwa auf die Griechen selbst anzuwenden, denn es bezeichnete jest den Begriff einer Kultur, als deren Teilhaber und Träger die Römer fich doch immerhin als Schüler der Griechen betrachten mußten. Es ift zweifelhaft, inwiefern fie auch eine Stammverwandtschaft ins Auge gefaßt haben; die spätere Unknupfung an die Crojaner fpricht nicht dafür. Jedenfalls machten fie gegenüber den westlichen und nördlichen Völkern keinen Unterschied diefer Urt. Diel mehr erschienen ihnen die Relten des 5. und 4. Jahrhunderts vor Chriftus ebenso als eigene Raffe wie später die Bermanen. Ein Ubstand, eine anthropologische Eigenart dieser Völker muß aber schon früher gewaltet haben, bevor sie felbst wieder in Stämme zerfallen maren, als die großen hauptgruppen der Germanen, von denen Cacitus drei, Plinius fünf unterscheidet, noch enger zusammenstießen, auch innerlich sich noch näher standen.

als Urheimat der Germanen hatte sich freilich schon 1826 Schulze (Zur Urgeschichte des deutschen Volksstamms) ausgesprochen, natürlich ebenso wie manche frühere ähnliche Ansichten, auf einer völlig überwundenen Stufe der Einsicht und Sorschung. Sür Südrussland als Beimat der Arier neuerdings (nach Bensen und Comaschen) auch Schrader Sprachvergleichung und Urgeschichte 2. Ausl. 1890 S. 111—148. — Eine Kritik und Abgrenzung der Srage, soweit sie in die deutsche Volksgeschichte einschlägt, gibt der Aussaug Anthropologie und Geschichte". (Globus 1891, Bd. 59 Nr. 13, 14, 17, 18.)

Wenn nun aber die Gallier früher dieselben Rassenmerkmale besaßen wie die Germanen, so muß doch ein Unterschied bald bemerklich geworden sein. Cäsar übergeht es, während der ein Menschenalter jüngere Geograph Strabon bezeugt, daß die Germanen an Größe und Hellsarbigkeit voranstünden. Die Ungemischtheit der Rasse hebt Cacitus bei den Germanen hervor; Suetonius berichtet im Ceben des Caligula, daß dieser, um den Unschein germanischer Kriegsgesangener hervorzubringen, Gallier genötigt habe, ihr Haar rot zu färben und wachsen zu lassen, aber auch die germanische Sprache zu lernen und barbarische Namen zu tragen.)

Inwieweit der körperliche Typus die Germanen auch von ihren östlichen Nachbarn bestimmt geschieden habe, läßt sich wenigstens aus den Nachrichten der Alten kaum entscheiden. In den Gesichtskreis der Römer siel die östliche und nördliche Begrenzung der Germanen nur durch mittelbare Kunde, und teilweise noch unzuverlässiger sind die Griechen, doch ist bemerkenswert, daß Tacitus die Taledonier wegen ihrer Haarfarbe für Germanen hält, was wohl ebenso wenig zutrifft, als daß er die Alisten für mehr germanisch zu halten geneigt ist als die Bastarnen im Südosten; allerdings nicht in hinsicht der Sprache, da er den Alisten eine der britanischen sich nähernde, den Bastarnen germanische Sprache zuschreibt. Aber die Aisten müssen als die Vorsahren der lettisch-litauischen Gruppe gelten; die Ühnlichkeit des Typus bezeugen auch deutsche Geschichtsschreiber aus dem 11. und 12. Jahrhundert.

Jedenfalls galten den Schriftstellern des Altertums, die für die Zeit des ersten Auftretens der Germanen besonders ins Gewicht fallen, wie Cäsar oder Cacitus, die Germanen als ethnologische Einheit, troß der vielen Stämme und Verzweigungen. Gleichmäßig werden auch bei früheren und späteren Berichterstattern Jahrhunderte lang die Körpergröße und die helle farbe des Haares und der Augen hervorgehoben, von den Cimbernkriegen bis auf Karl den Großen

<sup>1)</sup> Strabo VII. 1, 2. Cacitus Germania 2. 4 Suetonius Caligula c. 45. — Die Erklärung der Galli als der Kellen (Penka Orig. 122 und Kerkunft 18) ift schon alte Etymologie von γάλα Istdor origines IX, 2, 104 und XIX, 23, 47.

<sup>3)</sup> Aristoteles schreibt allen nördlichen Völkern helle Augen, rotes Kaar, weiße Kaut zu Probl. XIV. 14 und 38. 2 vgl. Ukert Geographie III, 2, 287 flg.

<sup>\*)</sup> Cacitus Agricola XI. Germania 45, 46. (Ptolemäus hist. natur. IV. 25. 28 ift geneigt die Bastarnen für Germanen zu halten, unentschieden Strabo VII. 3, 17.) Über die Aisten vgl. Zeuß die Deutschen und die Nachbarstämme 267 fs.

— Adam v. Bremen IV. 18 und aus ihm bei Kelmold I. 1 hominen hic caerulei, facie ruben et criniti von den alten Preußen, wie noch heute die Citauer, doch zugleich Kurzköpse (nach Brennsohn, Zur Anthropologie der Citauer 1883).

und noch lange fort. Don ungeheuerer Größe spricht Casar bei den Sueven, wie Livius bei den Bastarnen, Tacitus bei den Batavern, Ammianus Marcellinus bei den Alamannen. Mit Türmen vergleicht ein byzantinischer Grieche die Franken, die Constantius in sein heer einstellte. Don Goten heißt es gelegentlich, daß die Länge ihrer Leiber Verwunderung erregt habe die zum Zweisel, ob die Beine sie tragen könnten; sieben fuß Länge schreibt Sidonius Apollinaris den Burgundern zu, die er täglich sehen mußte. 1)

Ju solchen Ausdrücken der kurzgebauten Südländer stimmen die Gräberfunde und die Messungen der Skelette; sie ergeben eine durchschnittliche Körpergröße, die in den gleichen Gebieten nur mehr einer Minderheit angehört, wie die eigentümliche Schädelform mit dem langen hinterkopf, die Dolichokephalie.<sup>2</sup>)

Ebenso gleichmäßig bezeugen die Alten die weiße haut, die hellen Augen und haare; nur daß das Eigenschaftswort caeruleus oder glaucus und andere nicht eigentlich blau bedeutet,<sup>3</sup>) sondern auch grau und grünlich bezeichnen könnte, und daß desgleichen unter andern ein sehr beachtenswerter Gewährsmann die germanische haarfarbe mit Bestimmtheit nicht sowohl als blond, sondern vielmehr als rot oder seuerfarben bezeichnet.<sup>4</sup>)

Nun nimmt er allerdings keinen Unstand die Haarfarbe und die übrigen Körpereigenschaften der Germanen und der sie mit ihnen teilenden Illyrier, Sarmaten und Skythen direkt aus dem kalten und feuchten Klima abzuleiten. Do suchte auch Cäsar den Grund für die Größe und Stärke der Sueven in Cebensweise und Nahrung; Tacitus erklärt die Germanen für eine autochthone Rasse.

Ein eigentümliches Licht auf die Körpermerkmale der Germanen wirft aber die vielfach bezeugte Chatfache, daß das Rotwaschen der

<sup>1)</sup> Caefar bell. Gall. IV, 1. Liv. XLI, 14. Tac. hist. V, 18. Amm. Marc. XVI, 12. Eunapius excerpta. £. Cp. Script. Byz. I. S. 47. Procop. bell. Vandal. I, 2. Sidonius Apollinaris carm XII, 11 u. ep. VIII. 9. (Migne p. 601 u. 709.) Noch anderes bei Zeuß a. a. O. S. 50.

<sup>3)</sup> Zusammenstellung von Gräberfunden und Messungen Lindenschmitt Kandbuch der deutschen Altertumskunde I. 187.

<sup>\*)</sup> Vgl. Baumstark Germania I. 225-226.

<sup>4)</sup> Galen (z. 3. des Markomannenkrieges) in Hippocrates vel Polyb. de salubri victu 6. Kühn XVI. 85 (nach Dümmler Sorschungen z. dtsch. Gesch. 23, 632).

b) Ebenda (de temperantia II. 5.) Kühn I. 618. Über Posidonius, der ebenso wie das übrige Altertum z. B. Aristoteles den gleichen Anschauungen huldigte, s. Müllenhoff Altertumskunde II. 184. — Caes. bell. Gall. IV. 1. Tao. Germ. 2, 4. Zeuß die Deutschen u. d. N. S, 52 nimmt die Anschauung Cäsars unbedenklich herüber. Zu vergleichen der Anm. 1 genannte Aufsax.

haare mit Cauge allgemein bei ihnen geübte Sitte war. 1) Zwar sagt Diodor, der Zeitgenosse Cäsars Augusts, nach griechischem ungenauem Sprachgebrauch von Kelten sprechend, wo er doch wohl die Germanen meint, ausdrücklich, daß sie schon von Natur aus blond wären. Es liegt aber nahe nach dem Grund und Zweck solcher Sitte zu suchen, zu der die ethnographische forschung Analogien gefunden hat. Sie bezeugt, daß die Germanen Wert darauf legten, sich körperlich von andern Völkern abzuheben, daß sie dessen, was als Rassenmerkmal erscheint, wohl bewußt waren. Man darf solchen Rassenstolz eine barbarische Stufe des Nationalgefühls nennen, — gleichviel ob man sich dunkelhaarige Nachbarn und feinde oder unterjochte Urbevölkerung als Gegensatz denkt oder zur Annahme sich genötigt sieht, daß ein Bedürfnis künstlicher Nachhülfe für den einen oder andern Krieger bestand, den Anschein der Fremdbürtigkeit oder der Ubkunft von Unstreien zu vermeiden. 2)

Auf ein solches Schönheitsideal der Rasse deuten auch andere dunkte Spuren, die durch die vergleichende Ethnographie beleuchtet werden können. Daß aus Vorliebe für eine bestimmte Kopfsorm dem weichen, verschiebbaren Schädel die gewünschte Richtung gegeben werden kann, davon hatte schon das Altertum Beispiele und die anthropologische forschung hat ihrer noch mehr, besonders aus

<sup>1)</sup> Diodor V, 28 von den Kelten ταις δε χόμαις οδ μόνον εκ φόσεως ξανθοί άλλα και επιτηδεύουσιν αξειν, er wird wohl die Germanen wenigstens mitverstehen. Tac. hist. IV 61 von Claudius Civilis bei seinem Ausstand gegen die römische Kerrschaft. Plinius historia natur 28. 51 majori in usu viris quam seminis. Martial VIII. 32. XIV. 25. (Sabrikat der Bataver und Mattiaken) Ammianus Marcellinus XVII. 1, 2 von Alamannen.

<sup>3)</sup> Vgl. A. Andree, Ethnographische Parallelen und Vergleiche N. S. 1839. S. 262. 269 und W. Wackernagel, der gleichfalls an dunkelhaarige Germanen denkt, Kl. Schriften I 62. (Über das Mittel, Laugenseife, als Aussuhrartikel), J. Grimm, (Kaupts Zeitschrift VII, 460) hebt hervor, daß Seise kein Lehnwort st. vgl. noch Inama-Sternegg, Wirtschafts-Geschichte I 174 A. Den Gebrauch bei Römern s. bei Wackernagel. [Etwas anderes als diese Seise scheint das bei Plutarch von der Liebe Kap. 25 geschilderte Mittel, eine Salbe zum Einschmieren der Kaare, um sie rötlich zu machen, die auch Sleisch erzeugt oder den Körper schwellen und voll werden läßt. Empona, die Gattin des Sabinus, versteckt so ihre Schwangerschaft. Man möchte an Arsenik denken.] Die Sitte pslanzte sich bekanntlich von den Römerinnen zu den Venetianerinnen des Cinque cento sort und ist auch in Deutschland noch spät zu belegen.

Beachtenswert ist übrigens in anthropologischer Kinsicht noch die Stelle Diodors V 32. daß die Kinder der Galater anfangs weißliche Kaare hätten, die erst später sich so wie die der Väter färbten. Ühnlich Sriedrich Krauß (Ausland 1891 S. 247) von der Kaarfarbe der Südslaven, bei denen jedoch das Nachdunkeln bis zum tiesen Schwarz fortgeht.

Umerika beigebracht. Ob und in welchem Umfang diese Sitte auch bei den Germanen bestanden haben möge, muß ebenso dahin gestellt bleiben, wie die Möglichkeit einer nach und nach eintretenden Vererbung, die das Altertum unbedenklich hinnahm. 1)

Aber auch noch in anderer Weise könnte das germanische Schönheitsideal der Rassenmerkmale wirksam geworden sein, in der Weise,
deren Analogie bei vielen wilden Völkern alter und neuer Zeit sich
vorsindet. Es ist das unbedingte Recht des Vaters über das Ceben
des Neugeborenen, das Cacitus bei den Germanen infantem tollere
nennt. ) Auch wer abgeneigt ist die vollen Consequenzen dieses
Rechts auszudenken, muß zugestehen, daß Schwächlinge für Kriegerund Jägerstämme nicht erwünscht sein können. Übrigens dauerte
das Recht Kinder in Sklaverei zu verkausen, noch bis nahe an die
Zeit der Resormation.

Nach einer Erzählung des Tacitus ware der Erinnerung der gemeinsamen Abstammung der germanischen Völker noch in einer mythischen Anknüpfung an den Gott Tuisko und dessen Sohn Mannus, von dessen drei Söhnen die Namen der Ingavonen Herminonen und Istavonen herrührten, erhalten gewesen. Aber selbst wenn diese Namen wirklich alle Stämme und Völkerschaften umfassen würden, be wäre allen weiteren Schlüssen auf ein darin

<sup>1)</sup> Über die Mahrokephalen des kippokrates und das hier Näherliegende Davis Archiv f. Anthropologie II 17—27 bes. 21 u. Blumenbach de generis humani varietate 214 ff. Dort ist auch die Quelle für die Nachricht zu sinden, daß im Voigtland und in Kamburg solche Bearbeitungen des Kopfes im 18. Jahrhundert noch üblich waren. Auch Bräß, Beiträge zur Kenntnis der künstlichen Schädelverbildungen. (Mitteilungen des Leipziger Vereins für Erdkunde 1886, S. 139) schreibt die Sitte teilweise den Germanen zu. Gegen Mikverständnisse ist noch zu bewerken, daß angeborne Langköpsigkeit als Rassenmerkmal jedenfalls die Regel war.

<sup>\*)</sup> Über die Sitte des Kindermords bei vielen Naturvölkern und mit besonderer Beziehung auf die Germanen hat schon Lippert, Allgemeine Kulturgeschichte I 207 sich im gleichen Sinne geäußert. Zu der Verweisung auf J. Grimms Rechtsaltertümer 455 (und 461 Verkauf der Kinder als Aussluß der väterlichen Gewalt) käme noch besonders Sriedberg, Aus deutschen Bußbüchern S. 10 und das dort angesührte. Die von Waiß, Versassungsgeschichte I\* 49, beliebte Abschwächung ist abzulehnen, wenigstens für die Urzeit.

<sup>\*)</sup> Daß es gar nicht der Sall ift, zeigt Müllenhoff in Schmidts Zeitschrift der Geschichtswissenschaft VIII 201. (Tuisco und seine Nachkommen.) Nach Zeuß die Deutschen 77 wäre den drei Stämmen als vierter noch der der Killevionen zuzusügen. Die fünf Stämme bei Plinius IV 28 lassen sich freilich damit nicht vereinigen. Doch wird die Unsicherheit über den Ursprung dieser Genealogie von Göttern und den Einteilungsgrund der Völker die Ablehnung weittragender Schlüsse (wie Scherer Vorträge und Aussales 3. 49) wohl rechtsertigen können, besonders wenn man nicht auf sesstschen Schulmeinungen eingeschworen ist.

sich bekundendes gemeinsames Nationalbewußtsein der Mangel eines gemeinsamen Volksnamens entgegenzuhalten. Denn nur im Munde von Fremden bekam allmählich der von den Kelten ausgegangene Name der Germanen umfassende Geltung — erst nach der Zeit des Cimbernkrieges. Doch muß ihm eine allgemeine, nicht eigentlich ethnologische Bedeutung zu Grunde liegen: sachliche Wahrscheinlichkeit spricht für die als "Waldleute". Die frühere Unwendung auf unzweiselhaft keltische Völkerschaften widerstrebt der Nachricht des Tacitus, daß er von den späteren Tungern, die als erste den Rhein überschritten, auf die Zurückgebliebenen absichtlich übertragen worden sei, denn Tacitus, der sich sicher um die Etymologie nicht gekünmert hat, scheint entweder die lateinische Deutung als Brüder oder das allgemeine Merkmal der Furchtbarkeit unterzuschieben. 1)

Dollends die weitere Ungabe des Cacitus, daß der Name Germanen als Gefamtbezeichnung von ihnen felbst gebraucht worden sei, stimmt nicht zu den Chatsachen; höchstens wo er sich römischem oder galliichem Sprachgebrauch gemäß ausdruckte, mag einem Germanen diefe Bezeichnung gerecht gewesen sein.2) Sonft kannten sie nur die Stammesnamen. Wenn übrigens auch der Germanenname seit Cafar ben Römern geläufig, seit Augustus feststehende Bezeichnung war, fo hinderte dieg doch nicht, daß Civius die Beragrer und die Unwohner der penninischen Alvenkette halbgermanisch nennt, 3) was sich faum wortlich rechtfertigen läßt; daß nicht nur dem griechischen Bebrauch vielfach die alte Benennung aller Nord- und Westvölker als Kelten oder Stythen aus Bleichgültigkeit gegen ethnographische Unterschiede geläufig blieb, sondern daß felbst für die Römer den Dolkerbewegungen des 2. und 3. Jahrhunderts mit ihren neuen Namen gegenüber die umfaffende Bedeutung des alten Namens vielfach fich verdunkelte und bald nur die Alemannen bezeichnet, bald und öfters bloß die franken, was dem Ausgehen des Namens vom Nieder-

¹) Germanen = Bewohner des Waldgebirges, Zeuß 59 A. (vgl. noch Basanavitius, Archiv für Anthropologie 18 Korr. Bl. S.51). Die Condrusen, Pāmanen usw.,,uno nomineGermani" Caes.b.Gall.II 4 sind nach Müllenhoff, Altertumskunde II 196, unzweiselhaft Kelten. Die Oretani in Spanien von den keltischen Nachbarn Germani genannt nach Plinius III, 2, 25 (Zeuß 59, Müllenhoff 194 A. Die zahlreichen Erklärungen der Stelle Tacitus Germania 2 müssen ebenso bei Seite gelassen werden, wie die Ethmologien des Germanen-Namens, die bei Egli, Gesch. d. Namenkunde S. 93 zusammengestellt sind.

<sup>1)</sup> Dgl. Zeuß 60 21.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Semigermani des Livius XXI 38 gehören der Resterion des Schriftstellers an, dem sie ungefähr ebenso wild und furchtbar erschienen als die Germanen. Müllenhoff, Altertumskunde II 206.

rhein entspricht.1) In der Kanzlei des Ostgotenkönigs Theodorich konnten die germanischen Bruderstämme der Goten nach römischem Gebrauch einfach barbari genannt werden. Einen einheimischen Gesamtnamen wird es demnach kaum gegeben haben.2)

Bingegen wird nicht bestritten werden durfen, daß alle germanischen Stämme nicht nur nach Abstammung und Kultur, sondern auch in der Entwicklung der Sprache noch viel mehr Ubereinstimm. ung als Abweichendes befeffen haben muffen, als fie in Berührung mit römischer Politik und Kriegsführung traten. Don der keltischen Sprachentwicklung standen sie hier wiederum so weit ab, daß der nationale Gegensatz durchaus überwiegt, seit die Kelten vor den Germanen die Site rechts des Rheines geräumt hatten, im Zusammenhang mit der kimbrischen Wanderung, wenn sich auch dieser keltische Schaaren angeschlossen hatten.8) früheren Schriftstellern, wie Salluft, Diodor, Cicero, mar gerade bei den Kimbern nicht flar geworden, ob fie Gallier ober Germanen zu nennen seien; auch aus dem Unfpruch belgischer Bolferschaften von Germanen abzustammen, wie dem der Uduatufer, Machkommen einer fimbrischen gurudgelaffenen Abteilung zu fein,4) ift mehr zu erraten als zu schließen, daß fie gleichwohl keltischer Sprache waren oder geworden waren. charafteristisch ift, daß ihre Capferfeit der Grund ihres Stolzes auf germanische Abkunft ift. Derfelbe friegerische Stolz tritt in Uriovift, wie ihn Cafar zeichnet, mit der tropigen Berufung auf das Recht des Stärkeren, jeder Einmischung entgegen; der hochfahrenden Urt, die das Schickfal auf die Spite des Schwertes stellt, fehlt das rechte Mag von Umficht, das Erfolg fichern könnte; noch oft sollte es fich in der deutschen Geschichte wiederholen.

Wer könnte die Rede des Ariovist bei Casar lesen, ohne darin einen barbarischen aber mannlichen Stolz auf die Vorzüge seiner

<sup>&#</sup>x27;) Neu auftretende Völker werden bei den Kriegen ganz natürlich mit dem engeren Namen genannt, der allgemeine bleibt der unbeteiligten Masse. Dem entsprechend sagt denn Prohopius Mitte des 6. Jahrhunderts &ς Γερμανοός οι νον Φράγγοι καλούνται bell. Vand. I 3 ebenso bell. Got. I 11 und ihm solgend Agathias I 2.

s) Sörstemann. Geschichte des deutschen Sprachstamms I 386 denkt an Gudas und später Gutanas um 900 bezw. 400 v. Chr. als Name des noch un. geteilten Volkes; Kattemer "Ursprung Bedeutung und Schreibung des Namens Teutsch" an Toutones (neuerdings Laistner, Germanische Völkernamen 1892 S. 40, an Sueven).

<sup>\*)</sup> Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde II 800 ff. Über die keltische Umformung germanischer Namen ebenda 120.

<sup>&#</sup>x27;) Caesar bell. Gall. II 29.

Dolksart zu finden? Hiezu stimmt die Schilderung der Einrichtungen der Sueven an einer späteren Stelle. Ihr schrosser Abschluß gegen alle verweichlichenden Einstüsse des nahen keltischen Westens, die wüste Grenze, ihre kriegerische Verfassung deutet auf bewußte festhaltung dessen, was den Germanen die Überlegenheit über die Gallier verbürgte, die sie nach Westen verdrängt hatten. Liegt es da nicht nahe von nationalem Bewußtsein und Stolz zu sprechen? ihm einen bedeutenden Einsluß auf die Handlungen einzuräumen? Jakob Grimm') sieht in der Unternehmung des Ariovist Beweis genug dafür, daß die Germanen erkannt hätten, wie sie durch gemeine Kraft, Sprache, Sitte zusammenhingen, weil Ariovist Angehörige verschiedener Stämme unter seine Kahne sammelte.

Man muß aber gegen diefes Beifpiel einwenden, daß fein Untergang beweist, wie er nur für sich felbst stand und durchaus keinen Rüchalt in feinen Candsleuten jenfeits des Rheines hatte. Mit mehr Recht weift Grimm auf Urminius bin, deffen Chaten auf dem politischen Gefühl gleichgestimmter Dolfer beruht hatten, ben Cacitus den Befreier Germaniens nenne, der noch zu seiner Zeit burch Lieder gefeiert werbe. Denn diese Lieder gingen nicht, fagt Grimm, auf ben helben der Cheruster allein, sondern auf den aller Germanen. 2) Unstreitig hat Cacitus wie die Germanen überhaupt so auch den Belden Urminius teils aus unwillfürlicher Sympathie für ihre Urt und Tugend, in der den Republikaner und Uriftokraten manches an die befferen Zeiten des eignen Dolkes erinnern mochte, teils aus patriotischer Beklemmung feinen Candsleuten in wirkungsvoller Weise zur Unschauung zu bringen gesucht. Diese Stimmung ben Völkern des unwirtlichen Nordens gegenüber bestand ja schon feit dem fimbrischen Schrecken. Seit der Wiedererwedung des Cacitus ift auch sein meisterhaftes Charakterbild des Urminius zu erneutem Aufleben aus dem Dunkel längst verschollener Zeiten hervorgetreten, jum symbolischen Dolkshelden geworden, jum Retter der Dolkstumlichkeit von der römischen Umstrickung. Ob seine Candsleute den helden in der gleichen Auffaffung faben, wie der Romer und eine spate Nachwelt? Im römischen Dienst bis zur Ritterwurde gelangt, wollte er wohl lieber zu hause der erste als in Rom Ritter und Barbar fein; das herrische Gebahren der Römer erbitterte ihn und die Mehrzahl der Cheruster, denen er die alte freiheit und Selbst.

<sup>1)</sup> Geschichte der deutschen Sprache 793.

<sup>\*)</sup> Ob diese Lieder nicht auf einen mythischen Irmin gehen, mag dahin gestellt bleiben, sagt Lilienkron, Sift. Volkslieder I, S. XXII, mit Necht.

ständigkeit wiederzugeben im Bewußtsein seiner Uberlegenheit verforechen konnte, wenn fie ihn an ihre Spite stellten. Dartei, die von feinen Unsprüchen auf eine führende Stellung abgestoßen, sich gang den romischen Interessen widmete, darunter feine nachsten Derwandten, der eigene Bruder flavus, romifch umgenannt wie Urminius felbst, fie ift ein Beweis, daß die romifche Berrichaft nicht allen drückend erschien, so daß fie der Überlegenheit eines Dolksgenossen vorgezogen werden konnte. Wirklich erlag ja Urminius später dem Berdacht, nach der Königsstellung zu streben. So galt der Kampf der Unabhängigkeit von den Römern; aus Trot und Abneigung gegen Zwang und Gesetze und Unsprüche, nicht aus nationaler Einheitspolitif folgten die verbundeten Stamme den Aufreizungen des Arminius. Später holten die Cheruster fich den Sproffen des flavus von Rom zum Konig. Dies beweift, daß die furcht der Römer por einer nationalen Erhebung nur ihrer Auffassung von der ethnographischen Einheit der Germanen entsprang. So wenig Marbod trop der Aufforderung des Arminius mit den Cherustern gemeinsame Sache machte, so sicher ist die Angabe des Cacitus, 1) daß die Centterer den Ubiern danften, daß fie in corpus nomenque Germaniae zurudgekehrt feien, nur aus der römischen Auffassung beraus niedergeschrieben.

Denn zu diefer Zeit, als die Germanen in Berührung mit den Römern traten, ja felbst in die Befahr gerieten, so wie die Kelten der allmählichen Romanisierung zu unterliegen, da war die Machwirkung ursprunglicher Volkseinheit völlig überwogen von dem Auseinanderftreben der Stämme und Bolferschaften, die zu einem Zusammenhalten höchstens vorübergehend durch einen unmittelbaren Ungriff hatten bewogen werden konnen. Diese Ent= wicklung bing innig mit der Urt des Candes zusammen. Auf weiten Streden Urwald und Sumpfe, durch mafferreichere Strome als jest durchschnitten, durch raubes Klima einen großen Teil des Jahres Derkehr erschwerend, durch Mühseligkeit des Erwerbes der Nahrung die Bevölkerung in enge Kreise der nächsten Sorge bannend, bot die mittelbeutsche Berglandschaft und das nordbeutsche Waldland dem Busammenfliegen der zahllosen Stämmchen nicht die forderung wie das flußthal des Mil, die Gefilde des Euphrat und Tigris, oder selbst die Campagna am Ciberfluß. Doch mangelte es nicht an verbindenden faden von Stamm ju Stamm, für Krieg und frieden, fo daß Urminius und Marbod, Wefer- und Moldauanwohner in

<sup>1)</sup> Hist. IV. 64.

ihren Interessen zusammenstoßen. Un Gegensätzen der Stämme sehlte es nicht<sup>1</sup>); sie erhitzten sich bis zu inneren Kriegen, die zur freude der Römer die schwellende Volkstraft immer wieder zuruckbammten. Mit Unrecht sucht man in der Mythologie ein Einheitsband.

Wichtiger als die abstrakte Einheit der Grundzüge des Götterglaubens waren die Heiligtumer der Stämme; neben dem Heiligtum, das die Marser in ihrem Gebiet für die Völker der Westzgrenze hegen, ist das der Aerthus, von dem Cacitus gleichfalls Kunde hatte, für die Völker der Ostsee von selbständiger Bedeutung, ebenso das Heiligtum aller Sueven im Gebiet der Semnonen. Die Stämme der östlichen Gruppe vollends standen wie im Raume auch schon in der sprachlichen Entwicklung noch weiter ab, schon lange bevor sich ihre Schicksale in ganz abweichender Richtung vollzogen.

für die freie Wahl des Einzelnen gab es der Cocungen genug. Das Unternehmen des Uriovist erscheint gang in der Urt des personlichen Gefolges, von dem Cacitus hundertfünfzig Jahre fpater genaue Nachricht gibt. Wie sich Germanen aus dem Krieg einen Beruf machend in die Rivalitäten keltischer Stämme ziehen ließen, so traten fie auch sofort ohne Bedenken in die Dienste des Römers, der der Ausbreitung germanischer Polkstümlichkeit auf der linken Seite des Rheines Schranken gefett hatte. Zu der Masse von hülfsschaaren ber Legionen gewann ichon Cafar germanische Abenteurer. personliche Auffassung der Dienstleistung, die Gefolgstreue machte sie besonders geeignet zur Ceibwache und Umgebung.3) Nicht nur die Not des Cebenserwerbs konnte dazu treiben, selbst die eigentlich zugleich religiofe Unschauung, daß der rechte, den Bottern genehme Beruf des Mannes der Krieg, sein rechter Cod der im Kampf sei, wenn auch die mythologische Ausführung dieser Cebensauffaffung nur aus späterer Zeit zu belegen ift. Daß diefer Dienst im Solde der

<sup>1)</sup> Zeuß 78 verweist für Cherusker, Sueven und Chatten auf Casar VI. 10. Cacitus Annalen XII. 28. vgl. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde II 236.

<sup>\*)</sup> Kiefür ist es ohne Belang wie man das Verhältnis des Gotischen zum Skandinavischen sich denkt. Vgl. Zimmer, Oftgermanisch und Westgermanisch in Kaupts Zeitschrift für deutsches Altertum XIV 363, Müllenhoff ebenda VII, 527. Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache, S. 7. Sörstemann, Geschichte des deutschen Sprachschaft auf den lepikalischen Sprachschaft, der für den thatsächlichen Wert und die geschichtlichen Wirkungen sprachlicher Differenzierung weit belangreicher ist als lautliche und grammatische Scheidungen.

<sup>\*)</sup> Rosenstein, Germanische Leibwache der Kaiser, Sorschungen zur deutschen Geschichte 24 (1884) S. 385. Man hat sogar an eine Ableitung des Wortes Germanen von dem Stamm ger (be)gehren, denken wollen mchd. gerndiu liut, Sold oder Land gehrende Mannen (Holder).

feinde Ungählige ihrem Dolkstum entfremdete, daß die Ausbreitung ber römischen Sprache auch darin eines der mannigfachen Rinnfale fand, in denen fie fich den Weg in die fernsten Provingen bahnte, zeigt das Beispiel des Arminius selbst und seines verrömerten Bruders, die fich über die Wefer hinüber unterredeten, mit Ginmengung lateinischer Rede, — was Urminius als führer von Candsleuten in den römischen Cagern gelernt hatte. Mus einer Stelle des Suetonius darf man auch schließen, daß man sich auf römischer Seite jedes Vorteils der Kultur bediente, um gelegentlich mit den feinden in der eigenen Sprache unterhandeln zu konnen. Caligula läßt auf feinem Scheinfeldzuge Beifeln aus der Schule holen, wo fie ja doch wohl zunächst bie lateinische Sprache sich angeeignet haben. Auf folche Weise mag manches lateinische Wort seinen Weg auch zu Stämmen gefunden haben ichon in frühefter Zeit, die dem romifchen Ginfluß nie unmittelbar unterlegen find. 1)

Die Nachricht von der Schlacht am Ceutoburger Wald spiegelte nur furge Zeit den Romern die Möglichkeit por, daß felbft die perfönliche Treue der Leibwache durch nationale Gefühle mankend aemacht werden konnte. Die Ruddrangung der romifchen Grenze an den Rhein blieb bestehen, aber fie anderte nicht die Grunde, welche die gabllosen einzelnen Germanen trieben, ihre Dienste dem romischen Reiche zu weihen, und gange Stämme mit Gleichmut zusehen ließen, wie fortgefett ihre Jugend als Blutsteuer abgeführt wurde, um in allen Ländern des römischen Reiches für die Intereffen desselben aufgebraucht zu werden. So berichtet Cacitus von einer Kohorte Sugambern im römischen Beere bei einem Kampfe gegen thrakische Berg. völker.2) Sie waren ja auch schon dem Cafar freiwillig in alle Erdteile gefolgt, allmählich wurde ein formliches System daraus, da der Kriegsdienst für die Propinzialen seine Unnehmlichkeit verlor und die Werbung versagte. Mur teilweise dienten fie als Bulfsvolker und unter Unführern aus dem eigenen Stamm; vielfach wurden fie unter die Cegionen eingeteilt8) und dann genügte ichon der 20jahrige Kriegsbienft, alle fäden des Zusammenhangs mit der Beimat zu lösen oder die Rudfehrenden zu Crägern der Romanisierung zu machen. Was

<sup>1)</sup> Tacitus Ann. II. 10. pleraque Latino, sermone interjaciebat ut qui Romanis in castris ductor popularium meruisset. - Sueton Caligula c 45. - Dgl. Budinsky Ausbreitung des Cateinischen 152 ff. Grundrig der germanischen Philologie I 309-312 (Kluge. Gine Lifte der lateinischen Lehnwörter bis jum Abichluß der 2. Cautverschiebung nach Sranz lateinischeromanische Elemente im Althochdeutschen Strasburg 1884).

\*) Tacitus Hist. II. 14. Caesar b. Gall. VII. 65.

<sup>3)</sup> Dgl. im Ganzen Roth Benefizialwefen S. 89, 21. 32 u. flg.

von germanischen Völkerschaften dauernd den Einwirkungen des römischen Reiches und heerwesens unterworfen war, wie die Bataver, Ubier und die kleinen Stämme am Mittel- und Oberrhein, die nach Ariovists Sturz zurückleiben dursten, verlor in wenig Generationen die germanische Eigenart. Im heere des Vitellius spielten die Germanen die erste Rolle, die in Sprache und Sitte noch nicht romanissiert waren, 1) als sie dem Usurpator nach Italien folgten: der Aufstand des Claudius Civilis bald darauf scheint das letzte Aufstackern des gallischen wie des germanischen Nationalgesühls in diesen Gegenden gewesen zu sein. Die römische Politis hatte Mittel genug dagegen anzukämpsen, eine Abteilung des heeres konnte die andere im Schach halten, so standen die Cohorten der Bataver der 14. Legion in althergebrachtem haß gegenüber. 2)

Seit dem Markomannenkrieg, der den Romern aufs Neue die gefährliche Naturfraft des nördlichen feindes gezeigt hatte, wurde die Aufnahme der Germanen noch maffenhafter und zugleich fostematischer. Es wurde je langer je mehr Sitte, daß gange haufen mit ihren Unführern entweder nach Schlachten ober gleich zur Dermeidung von feindseligkeiten in den romischen Kriegsdienst traten; sie übernahmen die Verteidigung der nicht mehr waffenfähigen Bevölkerung des Reiches, auch gegen die eigenen Candsleute, sobald es verlangt wurde. Es ist nicht zu finden, daß etwas Uhnliches wie ein Nationalgefühl fie daran gehindert hatte. Jene altere Schicht von Germanen im romischen Beere hatte fogar meift den germanischen Namen gegen römische vertauscht, wie Urminius, flavus, Italifus, Claudius Civilis und dgl. Diefer Gebrauch hörte auf, als die Mifchung in fo starken Zahlen geschah, wie die 16000 Alamannen, die der Kaiser Probus als Zeichen des friedens von einigen Sauen nach einem Grengfrieg erhielt. Bald ftanden in den Beeren, welche an den Grenzen oder auch im Innern bei Thronkriegen die Schlachten schlugen, fast nur noch Bermanen. Seit Diokletian waren die Bentilen, eine ausgesuchte Truppengattung neben den Cegionen, wie schon ihr Name sagt, nur noch fremde. Constantin stritt mit gotischen und frankischen Soldnern gegen die andern Bewerber um den Kaiferthron Magentius und Licinius. In der Alamannenschlacht 357 thaten die germanischen Truppen das Beste, die als cornuti und braccati, unter ihren Candsleuten Bainobaud und Caipho, als Tribunen, mit Beibehaltung des Schlachtgefangs stritten.3) Julian richtete Cohorten der Salier, Bataver

<sup>1)</sup> Tac. hist. II. 37 exercitus linguis moribusque dissonos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tac. hist. II. 68.

<sup>\*)</sup> Ammian Marcell 21. 12.

und Chauken ein, die nach Zosimus bis 425 fortbestanden. Gerade Julian, der das beidnisch altrömische Wesen gegenüber den fremden driftlichen und germanischen Ginfluffen aufrecht zu erhalten beftrebt war, und der in feiner Beschwerdeschrift über Constantius an den Senat das Undenken Constantius des Großen bemängelt, weil er querft Barbaren qu hoben Ehren befördert, ja felbst auf den furulifchen Stuhl gefest, ift ein Beweis, wie diefes Ginftromen germanischer Bevölkerung nicht mehr gurudgudämmen war. Germanen find es, die nicht gewillt fich in Derfien verwenden zu laffen, ihn felbft auf ben Schild erheben und als Kaifer ausrufen und er muß Germanen auf die wichtigften Befehlshaberstellen ernennen! Gundhar wird magister armorum. Dagalaif comes domesticorum. Nevitta comes equorum (wortlich überfest mare feldzeugmeifter, Bardebefehlshaber, Remontegeneral). Much bei feinem Begner Constantius, der felbst den Usurpator Magnentius, frankischer Abstammung und bei den Saten, Grengtruppen, in Gallien erzogen,1) auch nur durch andere Bermanen hatte fturgen konnen, find folche die wichtigen einflugreichen Offiziere, ein Cheolaif und ein Alegild zeigen dem Julian feinen Cod und die Unterwerfung seines heeres an. Jener Mevitta und ein Ugilo leiten eine Untersuchung gegen die Böflinge des Conftantius; Nevitta felbst zum Konful ernannt 362 und Dagalaif leiten im perfischen Krieg die Minierarbeiten vor einer festung, mahrend noch kurz zuvor die Barbaren nicht in die technischen Cruppen zugelaffen wurden, aus fehr durchfichtigen Grunden. Kurg, Bermanen überall, aber ohne jede Möglichkeit dem römischen Reiche ihren nationalen Charafter zu geben, ja faum im Stande ihn für fich felbft oder ihre Nachkommen aufrecht zu halten, wenn fie nicht auf alles Liebgewonnene verzichtend in ihre Wälder gurudtehren wollten nicht anders als kaukasische oder turkestanische häuptlinge und fürstensproffen im ruffischen Beere des 19. Jahrhunderts.

Zeigt schon dieses Einströmen germanischer Elemente in das römische Reich den Zug, der Nationalität zu Gunsten anderer Vorteile sich zu entschlagen, so kommt noch dazu, daß der körperliche Unterschied der Bevölkerungen im Gefolge solcher Mischungen von seiner anfänglichen Schärfe wohl einbüßen mußte, wenn auch das Kriegshandwerk die Masse der Abenteurer und Candsknechte wieder größtenteils verschlang. Daß die römische Staatskunst in alter Meisterschaft diesen Prozeß nicht aushielt, ist von vornherein anzunehmen und geht aus einzelnen Nachrichten hervor, wie die Germanen gern

<sup>1)</sup> Zosimus II. 54 γένος έλκων ὰπὸ βαρβάρων, μετοικήσας δὲ εἰς Λετούς παιδείας της Λατίνων μετασχών.

auf die gefährdeten Posten gestellt wurden, z. B. im persischen feldzug Julians, wo sie sich in gedankenloser Abenteuerlichkeit noch dazu drängten, bei flußübergängen als verlorener Hause vorauszugehen. Don denen, die den zwanzigjährigen Kriegsdienst überlebten, werden wohl die Meisten in Militärkolonien Belohnung gefunden haben; schon Casar hat Noviodunum in Gallien als erste germanische Kolonie angelegt.

Don noch weit stärkerem Einfluß auf die Mischung der Bevölkerung des römischen Reiches muffen die Unfiedelungen germanischer Uderbauer gewesen sein. Tiberius siedelte 40 000 Sugambern auf der Rheininsel an — es ist nicht sicher, ob sie wirklich so lange ihre Nationalität bewahren konnten, um später zu den salischen Franken zu werden, weil ihr Name noch zur Zeit Chlodwigs bekannt war. Markus Aurelius verringerte zugleich die Zahl der feinde und füllte die Cucten, die Krieg und Deft in die einheimische Bevolkerung rig, indem er germanische haufen mit Weib und Kind im Reich ansiedelte und zwar als Kolonen, so bei Ravenna, die dann aber wieder verfest wurden, auch 3000 Paristen, die man am Doubs angesiedelt glaubt, 1) weil dort viele Jahrhunderte fpater ein Sau der Waraster erwähnt Das Zurudgehen der Candbevölkerung machte noch häufig ift. für solche Unfiedelungen Plat, die germanische Volkssplitter mitten unter Die Orovingialen verpflangte. Kaifer Claudius II. befiegte 269 bei Maiffus eine Schaar aus verschiedenen gotischen Bolfern, nach seiner eignen Behauptung 300 000, von denen dann viele in's heer eingereiht, andere als Kolonen angesiedelt wurden, die fiegreichen Soldaten bekamen jeder 2-3 Weiber als Beute. Drobus fiedelte 100 000 Baftarnen in Chrazien an, ebenfo Dandalen und Burgunder in Britannien, noch foll der Ort Vandelbury an fie erinnern. Und fo lange diefe Zuftande fortdauerten, das ungestume Drangen der Bolfer an der Nordgrenze, die meist halb von Not, halb von Raubsucht und Eroberungsgier getrieben maren, die Überlegenheit der römischen Politif und Strategie, und die Berödung der Drovingen, besonders durch den Druck auf die landbauende Bevölkerung, - so lange ging auch die Durchsekung mit fremden Volkselementen fort. Wechsel zwischen Sieg und Niederlage der Römer hat hier so wenig geändert, als das immer wieder auftauchende Mißtrauen gegen die fremden. Es handelte fich nicht nur um Germanen. Diokletian nahm 295 die Karpen in Dannonien und Mösien auf, das gleiche soll sein Mitregent Galerius gethan haben. 337 nahm Kon.

<sup>&#</sup>x27;) Dettmer, Markomannenkrieg. (Sorschungen zur deutschen Geschichte XII 207. 212.) Bezweifelt wist. Zeitschr. 48. S. 138 (v. Ofele).

stantin auch 300 000 Sarmaten auf, die allenthalben im Reich angesiedelt wurden; auch in Gallien, wo ihr Name lange Zeit sich erhielt. Don diesen Kolonisationen sind wohl nur die wichtigsten und umfangreichsten überliesert, da jeder siegreiche feldzug die Zahl der Germanen mehrte. Ummian erzählt von einem Jahr, daß Goten und Taifalen als Kolonen nach Parma, Modena und Reggio verpslanzt und daß nach einem Siege über die Centienser am Bodensee die kräftigen Männer, wie immer in solchen fällen gesschehen sei, in das römische Heer geschickt worden seien. Dazu kommt noch der starke Handel mit Sklaven, besonders gotischen, wie er für die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts von galatischen Kausseuten betrieben wurde. Kaiser Julianus soll auf die Ausserung die Goten zu bekriegen, die Antwort gegeben haben, zu ihrer Vernichtung genügten die galatischen Kausseute.

Man möchte vermuten, daß es nach Jahrhunderten solchen Bevölkerungswechsels innerhalb des römischen Reiches mehr Germanen gegeben hätte als außerhalb, wenn nicht der Menschenverbrauch gleichsalls sehr bedeutend gewesen wäre!

Den stärksten Zusatz germanischer Candbevölkerung erhielt wohl Gallien. Teilweise wurden über das ganze Cand germanische Sklaven und Kolonen zerstreut, teils entstanden geschlossene Unsiedelungen unter eignen Vorgesetzten, hauptsächlich an der belgischen Grenze. Diese Cäten hatten etwa die Stellung der ehemaligen österreichischen Militärgrenze; seit dem 4. Jahrhundert erwähnt und von den Gentilen nicht immer unterschieden, könnten sie wohl ihren Typus bewahrt haben bis zur späteren frankischen Eroberung. Doch brauchen sie nicht ausschließlich von rechtsrheinischer Herkunft zu sein.

Der ehemalige Abstand der körperlichen Erscheinung der Nordvölker von der Provinzialbevölkerung mußte jedenfalls im Cause der letzten Geschlechter sich auf weite Streden verwischt haben, und eben zum Vorteil des römischen Wesens, das der Mischung das sprachliche und staatliche Gepräge aufdrückte. Schon im 3. Jahrhundert wird der Kaiser Maximinus der Chracier, der angeblich 8 fuß groß war, als der Sohn eines Goten Mikka und einer Alanin bezeichnet, als ein halber Barbar bittet er noch als Jüngling in seiner Muttersprache einst den Kaiser, mit den Soldaten ringen zu dürfen. 2)

Den Römern, die ihres reinen Blutes sicher auf die Barbaren als geringere, seit jeher nur zum Dienen bestimmten Menschenart ber-

<sup>1)</sup> Ammian. XXXI. 9. 4. und 10. 17 (3 J. 377).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jordanis XV. 83 (patria lingua).

unterschauten, machte der teilweise Erfat der geschwundenen Bevolkerung durch fremde Elemente den Eindruck einer Befahr für den Charafter Uber auch früher hatten folche Vorgange des römischen Reiches. flattgefunden. Nach dem Untergang des altitalischen Bauernstandes hatte das Catifundienwesen Beerden von Sklaven hauptfächlich aus dem semitischen Vorderafien nach Mittel- und Unteritalien gebracht; welche dann geradezu dort überwogen. Berrat fich nicht auch jest noch dieses Element der süditalienischen Bevölkerung als der Grundtypus? Und mar denn die gange Geschichte der romischen Oropingen Mus einem bunten Gemirr pon Bolfern aller etwas Underes? Raffen und Sprachen, aus etruskischen, ligurischen, venetischen, aus feltischen, belaischen, aquitanischen, iberischen, punischen, rhatischen und illyrischen Wurzeln und gabllofen Stlaven jeglicher Berkunft nährte fich seit Jahrhunderten das Ofropfreis der römischen Sprache, bis es zum mächtigen Baum geworden alle Cander um das Mittel. ländische Meer überschattete. Ein meisterhaftes System von Kolonien und von Abstufungen des Rechtes batte jede Nationalität, fast mit einziger Ausnahme der griechischen, durch den Egoismus der Einzelnen und der Gemeinden, die für die Bingabe an die romifchen Intereffen auf Belohnung hoffen durften, allmählig untergraben, der Gebrauch der lateinischen Sprache hatte immer wieder Unwartschaft gegeben dem herrschenden Volke zugezählt zu werden. Mit der Ausdehnung des römischen Bürgerrechts auf alle Provinzialen, durch Caracallas constitutio Antoniniana 212 war vollends jede Scheides wand gefallen, der römische Name war zu einem Kulturbegriff geworden, der Gebrauch des Cateinischen war der Eintritt in eine Welt, außerhalb deren fich höchstens abgelegene Winkel halten konnten. Derhielten fich nun die Germanen anders gegen den Bug der Zeit, als die übrigen Nationalitäten? Leisteten fie der Romanisierung gaberen Widerstand? hielten fie wie die Juden an ihrer Religion, an beimischen Erinnerungen fest? Waren sie durch ihr Nationalgefühl noch mehr als durch ihre Zahl oder ihre Capferkeit dem fortbestand des Reiches gefährlich, drohten sie es in ein germanisches umzuwandeln?

Blickt man nur auf die fortschreitende Umbildung des Heerwesens allein, das in nationaler Einrichtung Rom zur Hauptstadt Italiens, ja des Mittelmeeres gemacht, das dann geworben sich stolz als den Träger altrömischen Geistes, als dessen beste Pslanzschule betrachten gelernt hatte, aus dessen Reihen der Täsar die Bürgerschaft und den Senat Roms mit neuem Ceben erfrischte, das dann in den Provinzen mit nicht geringerem Recht als in der Hauptstadt an den

Ursprung des Kaisertums aus der Stellung des siegreichen Imperators zu erinnern fich gewöhnt hatte - wie dieses Beer zuerft nur einzelne angeworbene Germanen in feinen Reihen, andere in der geringeren Uchtung der Aurilien gesehen, dann die germanische Leibwache, die Ginrichtung des Grengdienstes, die Aufstellung eigener Abteilungen unter germanischen Unführern, die bald mit keden Banden nach den höchsten Stellen im Bof- und Staatsdienst griffen, weil keine bessern Manner mehr da waren, so beareift man, daß Alle, die fich fur echte Romer hielten, mit Groll und Neid auf die fremdlinge bliden mußten. Die Unschauungen Julians sind aus bemfelben Bestreben, die fremden auszunüten, aber in ihrem Kreife zu laffen, hervorgegangen wie das Chegeset des Dalentinian und Dalens, das die Berbindung zwischen Gentilen und Provinzialen mit Strafe bedrohte, wie die zwischen Chriften und Juden, nämlich mit bem Code. Allenthalben reate fich in diefer Zeit der Reaktion gegen bie Germanen das tiefe Mißtrauen, das fie einflößten. Es ift gang natürlich, daß man die Germanen, die man für das römische Reich bedurfte, so lange als möglich weit weg von ihrer heimat ver-Derfelbe Valentinian fette den Bucinobanten gegenüber mendete. von Mainz den fraomar zum König: und als trotdem deffen Unterthanen bei einem Streifzug von den Römern fast völlig niedergehauen worden waren, versette er ihn nach Britannien als Tribun einer Legion Alamannen. Aber selbst dies genügte nicht gegen das Mig-Unter ihm befehligte neben andern ein edler Alamanne hortar, der auf die Beschuldigung an Vornehme seines Volkes hochverräterische Briefe geschrieben zu haben, der folter unterworfen und verbrannt wurde. 1)

hier verrät sich die furcht, von der das verkommene Geschlecht geplagt war, das sich eitel mit den Römernamen brüstete und täuschte. Gegenüber dem hinsiechen der Bevölkerung innerhalb des weiten Kulturkreises, der Cebensmüdigkeit und Greisenhaftigkeit, die von der Cast einer ruhmvollen Vergangenheit erdrückt war, die in dem Undenken an die ehemaligen Tugenden der Griechen und Römer nicht Ermunterung sondern nur beschämende Mahnung sinden mußte, die auch in der neuangenommenen Staatsreligion nur ein müßiges Spiel sophistischer Haarspalterei und die Befriedigung einer kleinlichen aus Titel, Abzeichen und Staatsgewänder gerichteten Sitelkeit suchen konnte, stand drohend die unbegreisliche Naturkraft der nördlichen Völker, die in den Unstrengungen des Kriegsdienstes, in Kampf und Wunden

<sup>1)</sup> Amm. Marc. XXIX. 4, 7.

freude und Beruf des Cebens fanden, die, soviele auch das Schwert dahinraffte, immer neue Schaaren senden konnten, als ob ihre Cebenskraft unerschöpslich wäre, ) wie schon Tacitus den Zeitgenossen vor Augen hielt. Sollten sie sich noch länger dazu bequemen zu dienen und auf Beförderung zu warten, statt die herrschaft der Welt selbst in die starken fäuste zu nehmen?

In folder Ungft vor dem Einverständnis berer, die dem römischen Reich und heer eingefügt waren, mit den zahllosen Schaaren ihrer Candsleute, die an die Pforten des reichen Südlandes pochten, und mit Gewalt den Einlaß zu erzwingen drohten, verschärften noch die Romer den Gegensat. Die vor den hunnen über die Donau geflüchteten Westgoten wurden durch Treulosigkeit gezwungen, das Recht des Stärkern anzurufen; auf die Kunde der Schlacht bei Udrianopel ließ der höchfte Befehlshaber jenseits des Caurus famtliche Goten toten, die ihm früher zugefandt worden waren, Beifeln und aus Not als Sklaven verkaufte, die nicht nur aus der Nahe der hauptmaffe entfernt sondern noch in Ufien in die verschiedenen Städte und Kastelle verteilt worden waren. Un ihre Befehlshaber, die fämtlich, damals eine Seltenheit, Romer waren, ergingen gebeime Befehle; an einem und demfelben Tage wurden fie durch das Dersprechen einer Soldverteilung in die Vorstädte hinausgelockt und niedergemacht.2) Sie waren also als Soldaten eingereiht; war benn zu befürchten, daß ihre Creue nicht ftich halten murde?

So sehr verkannten die Sübländer die Gefühle und die Denkweise der Germanen. Auch diesen erschien das Römische Reich als die endgültige bleibende Ordnung der Dinge; trotz aller Schwierigkeiten, die sie etwa den einzelnen Trägern des Diadems zu bereiten sich nicht scheuten, lag dessen Umsturz nicht im Bereich ihres Denkens. Das römische Reich, das die Gemeinschaft des Menschengeschlechts im Sinne der stoischen Philosophie so gut verwirklichte, als es für die christliche Unschauung die Welt schlechthin, die Unterlage des Gottesstaates und der Kirche bedeutete, dessen Ende mit der Wiederkunft des Herrn zum Gericht zusammensallen mußte — dieses römische Reich übte auf die Germanen, auf den einzelnen Abenteurer und die von Not bedrängten, nach fruchtbarem Uckerland verlangenden Stämme und Völker den Zauber einer höheren Lebensordnung aus und hatte längst die herbe Selbstgenügsamkeit, den Abscheu gegen andere Lebensssührung untergraben, die Cäsar von den Sueven berichtet. Die hin-

<sup>2)</sup> Amm. XXVII. 11 und 10. 5. XXVIII. 5, 9 von den Alamannen.

<sup>2)</sup> Amm. Marc. XXXI., 16, 8. Zosimus IX 26.

aebung der Germanen und besonders der Goten an das römische Reich fand feine Schranke an einem Nationalgefühl. Jordanis, felbst ein Gote, und zu einer Zeit schreibend, wo er erkennen konnte, welches die folgen diefer Bingebung für das Volkstum der Goten schließlich sein mußten, schildert doch mit mahrem Bedientenftolz, der in der späteren Entwicklung des eigentlich deutschen Volkes seine Unglogien findet, die Wichtigkeit der Goten für das romische Reich und heerwesen. Uls Uthanarich, führer einer gotischen Ubteilung nach fritigerns Code, der mit Cheodofius den frieden geschloffen hatte, nach Konstantinopel kam, rief er staunend aus: "Wahrlich der Kaifer ift ein Bott auf Erden und wer gegen ihn die hand aufhebt, verwirkt durch eigne Schuld sein Ceben." So stellte fich auch sein heer nach seinem Code unter die herrschaft der Römer und bildete mit den römischen Soldaten gleichsam einen Körper.1) Begen jedes beliebige Polt, berichtet berfelbe Jordanis, hatten die Boten schon früher 40 000 der Ihrigen als Beistand gestellt. Warum nicht auch gegen das eigene? Urbogaft, obgleich felbft ein franke, nahm wenigstens 392 keinen Unftand, gegen die Chatten, Umfivarier und Brukterer den feldzug zu leiten, den der Vorteil des Reiches erforderte. Die herren des Reiches verstanden diese Besinnung so wenig, daß, wie einst der franke Silvanus nach Konstantins Cod erft durch die Beschuldiguna des hochverrates zur Emporung getrieben worden mar, fo fpater der beste Mann des Reiches, Stilicho, nur durch die Ubneigung der Romer fich gezwungen fah, fich auf Germanen zu ftuten. tötete ihn als Verräter — aber an wen hatte er das Reich verraten sollen? Es war derselbe Stilicho, der das Derbot erlaffen hatte, in germanischer Tracht auf den Strafen von Rom zu erscheinen. Much das gehört zu den Zeichen jener Reaktion, die fich im Chegeset des Dalentinian ausspricht, fich dem leisen, aber durch tiefbegrundete Kräfte gegebenen Sang der Entwickelung entgegenzustemmen, gu erbittern, wo Verföhnung am Plate war, hirngespinsten nachzujagen, die fie aus der Bergangenheit herholte, und so zu fordern, was sie bekämpfen wollte. Wer konnte, bei einiger Kenntnis der Dergangenheit des römischen Reiches, jest daran denken, an Stelle der langsamen Romanisierung der Barbaren eine gewaltsame Unterbrudung burchzuseten!

Erst der offene Krieg zwang sie sich zusammenzuhalten und trieb alle Gedrückten in ihre Reihen. So strömten den Westgoten, die ja nichts als Cand und Schutz verlangten und dafür Un-

<sup>1)</sup> Jordanis XXI., 111 — XXVIII., 142.

treue erfuhren, nach der Waffenerhebung die Candsleute zu, die früher von händlern in die benachbarten Gegenden gebracht worden waren oder nach der Überfahrt für Wein und Brod in Knechtschaft verfauft worden waren, und auch die Sklaven der Bergwerke. Uber der nationale Gesichtspunkt fam dabei nicht in Betracht, auch hunnen und Alanen waren willfommene Verstärfung jener Scharen. Römischen Überläufern aber trauten fie nicht; als nach der Schlacht von Adrianopel 300 römische fußsoldaten in geschloffener Maffe übergingen, murden fie zusammengehauen.1) Und wieder nach Stilichos Ermordung schloffen fich viele Caufende feines heeres an das Alarichs an, der auch von den belagerten Römern die Auslieferung aller Stlaven barbarifcher Abstammung verlangte gur Derstärkung seines heeres. So mochte es schließlich nicht weniger bunt zusammengesett sein, als die plundernden Baufen, die die Cander des weströmischen Reiches durchzogen, seit die Verteidigung der Grenzen immer schwächer und fystemlofer wurde.

Was die Westgoten durchgeset hatten, Wohnsitze im römischen Reich, verlangten auch andere Stämme. Die Beere reichten nicht mehr aus, die gewaltthätige festsetzung in den Provinzen zu verhindern. Was früher die römische Staatskunst als lettes Mittel zur Unschädlichmachung der Barbaren umfichtig gewährt hatte, hatte ihnen am Liebsten die Unfähigkeit und Kurgfichtigkeit der hofe von Ravenna und Byzang verweigert, die mit derfelben fleinlichen Treulofigkeit unter fich gegenseitig verfuhren. Weber blinde Zerftorungssucht, noch die Absicht, an Stelle des römischen Wesens germanischer Dolksart einen neuen Boden zu verschaffen, ift die Urfache der Grund. ung neuer Staaten in den Provinzen des romischen Reiches. Man möchte freilich annehmen, die feindseligkeit gegen das germanische Element hatte diefen Bedanken hervortreiben muffen. Orofius legt dem Uthaulf, Alarichs Machfolger, den Plan unter, den römischen Mamen auszulöschen und den Erdfreis aus einem römischen in ein gotisches Imperium umzugestalten; doch fei ihm flar geworden, daß die ungebrochene Barbarei seiner Goten nicht an den Gehorsam gegen die Befete zu gewöhnen sei, deshalb habe er beschloffen in die Wiederherstellung und Mehrung des römischen Namens mit den Kräften der Goten seinen Ruhm zu setzen.2) Solche Reflexion ift wohl nur dem Gehirn des Schriftstellers entsprungen! So kläglich auch die Macht der Kaifer seit der Teilung des Reiches war, die Idee des römischen Reiches felbst blieb bestehen, und mit ihr der Unspruch auf die Welt-

<sup>1)</sup> Amm. Marc. XXXI, 15, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Orosius contra paganos VII, 43.

herrschaft, der Schatten des Imperiums lagerte über all dem Glanz der Reiche, die auf die Überlegenheit der Waffen in den römischen Provinzen gestützt waren.

Getreu ihrer alten Dienstbarkeit kampften die Westgoten auch nach der Gründung einer selbständigen Herrschaft gegen andere germanische Völker im Auftrag der Römer. Die Zersplitterung der kleineren Stämme, die gegenseitige Vernichtung in endlosen Kriegen scheint noch auf Geschlechter hinaus der Zweck aller Anstrengung. In der Schlacht auf den katalaunischen feldern kämpsen nicht nur die Westgoten, auch die Franken und kleinere Scharen gegen andere Germanen, die einen im Dienst der Römer, die anderen der Hunnen, ein sinnloses Gemetzel, wie selbst dem Jordanis klar wurde. 1) Erst nach dem Code des Attila kam den unter seinem Scepter vereinigten germanischen Stämmen der Mut sich gegen die bisherigen herren auszulehnen, für alle Germanen trat das römische Reich wieder an die Stelle, von wo sie Land und Sold erhielten.

Der Dandale Beiserich allein schien sich nichts um deffen Unfpruche in fummern; aber feine Unterthanen behielten dasfelbe Befühl der Unficherheit, wie es überall die eigenmächtige festfetzung auf Dropinzialboden hervorbrachte.2) Und doch maren fie die Einzigen, die rudfichtslos zugegriffen hatten und die Dinge nahmen, wie sie maren; nicht einmal die Merowinger verschmähten romische Citel; die Burgunder, die meuternden Candstnechtshaufen Odoakers und der große Theodorich machen sich alle eine vorsichtige Schonung des Bestebenden zur Oflicht. Es kann ein Beweis für die angestammte Tugend der Rechtlichkeit fein, aber zur festigung der nationalen Eigenart der neuen Staaten diente es nicht. Bang anders die Sachsen, die nach Britannien gerufen nur das Recht des Stärkeren kennen wollten, die Grundlage des gesunden nationalen Egoismus, der ihre späten Enkel in allen Erdteilen zu Macht gebracht hat. Don solch hartem und festem Befüge maren die Stämme überhaupt nicht, welche jest in den Südländern ihre Berrschaft grundeten.

Nicht daß sie nun sofort ihre Eigenart aufgegeben hätten, wie seit Jahrhunderten die zahllosen Abenteurer, die einzeln in das römische Reich einwanderten, oder die das harte Cos der Aushebung oder der Knechtschaft in eine fremde Welt geworfen hatte, in der sie lernen mußten die Sprache ihrer herren zu verstehen. Unders standen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jordanis XXXVI, 192, probatum est humanum genus regibus vivere quando unius mentis insano impetu strages sit facta populorum et arbitrio superbi regis momento defuit quod tot saeculis natura progenuit.

<sup>1)</sup> Proc. bell. Vand. I, 22.

diese fiegreichen Scharen der römischen Welt gegenüber, in der fie fich nicht mehr zum Dienen, sondern zum Berrschen berufen sahen. Zwar auch fie hatten in Berührung mit ihr einen Ceil beffen aufgegeben, mas ihren Uhnen ein Stud ihrer nationalen Gigenart gewefen war, den Blauben an die Botter, welche in der alten Beimat malteten. Don den Südländern hatten fie Kunde von einem machtigeren Gott erfahren, dem prachtige Cempel errichtet maren, bem eine reichgekleibete Priesterschaft diente; das heilige Buch mar durch die Übersetzung ins Gotische ihnen zugänglich geworden, und nachdem die Goten felbst den neuen Gott als den des reichen und fruchtbaren Candes, in das fie wollten, als den mächtigeren kennen gelernt und die damals herrschende Doamatik unbesehen mit in den Causch genommen hatten, hielten fie an der Zugehörigkeit zum arianischen Christentum mit um so größerer Zähigkeit fest, als die mitgebrachten Priester zu ihnen gehörten. Der Gottesdienst in ihrer Sprache schied fie, wie die Dandalen, von den Unterthanen.

Micht minder hielten fie an der führung der Waffen, wie sie es gewohnt waren, als der Grundlage ihrer Berrscherstellung über die unkriegerischen Orovinzialen fest. Dies war ein Hauptaugenmerk Theodorichs; und ohne nachzudenken, ob es für alle Wechselfälle bes Geschickes ausreiche, übten die Dandalen ausschließlich den ihnen zusagenden Reiterdienst für den Kampf Mann gegen Mann. 1) Much die Cracht blieb Abzeichen ihrer nationalen Die Delze behielten die Westgoten im warmen Sud-Sonberuna. frankreich bis zu Ende des 5. Jahrhunderts; ebenso die Art das haar zu tragen in Spanien bis ins 7. Jahrhundert. Cheodorich gab in Italien die Tracht feines Volkes auf und nahm koniglichen Schmud an, weil er Konig auch der Romer fein wollte, seine Goten blieben ihr treu; wenn auch die Dandalen dem Klima und den Sitten Ufrikas sonst sich bequemten, so scheint doch wohl der Goldschmuck, den die Byzantiner den Gefallenen abnahmen,2) nichts Underes zu sein als die goldenen Armreife, die noch das Hildebrandslied kennt. Auch die franken hatten eigne Tracht, die noch der Monch von St. Gallen an Ludwig dem Deutschen beschreibt; 3) nicht minder die Langobarden, wie Paulus Diakonus sie schildert; ihre haar- und Barttracht ward noch 788 in Benevent getragen.4) Zwar beweist folche nationale Zähigkeit den Wunsch, ein Derschwinden in der unterworfenen Be-

<sup>1)</sup> Procop. b. V. I, 8,

<sup>3)</sup> ebenda II, 3.

<sup>\*)</sup> I, 34. Ermoldus Nigellus in hon. Illud. II, 473.

<sup>4)</sup> Paul. Diac. IV, 23, Erchemperti hist. Langob. c. 4 (M. G. SS. Lang 236)

völkerung zu verhüten, der auch in der Verschiedenheit des germanischen Volksrechtes der Eroberer und des römischen für die Unterthanen fortlebte. 1) Der Gedanke, die Unterthanen zur germanischen Art herüberzuziehen, lag nicht im Gesichtskreis; ein Erfolg in dieser Richtung war schon durch die geringe Anzahl der Germanen ausgeschlossen, und so diente die Absonderung in Sprache und Tracht bloß dazu, dieses Mißverhältnis zur Anschauung zu bringen. Leider ist man für diesen wichtigen Punkt auf zweiselhafte Angaben oder Schätzungen angewiesen.

Die Westgoten werden für die Zeit, als sie Uthaulf nach Gallien führte, zum höchsten auf 70—80000 Krieger, bei einer Gesamtzahl von 200000 Menschen angesetzt. ) Sie erhielten jedoch Verstärkung durch Juzug, als Kaiser Glycerius eine Schar Ostzgoten unter Vidimir zu ihnen wies, die dann mit ihnen verschmolzen, und eine abermalige zu der Zeit, da Theodorich als Vormund seines Enkels Ostgoten in die Provence und Gallien schiekte, von denen ein Teil zu den Westgoten übertrat. ) Gallia Narbonensis, im Umsange von 1200 Qu.-Meilen gerechnet, hatte früher 1½ (oder 2½) Millionen Einwohner, die spanische Halbinsel 6, nach anderer Schätzung 9 Millionen gehabt, ) bei der festschung der Goten freilich weniger.

für die Vandalen gibt Prokopius b die Zahl von 50000 Mann an, die Geiserich in Causendschaften unter 80 Obersten eingeteilt hatte, um den Anschein von 80000 Mann hervorzubringen. Sowohl durch eigene Vermehrung, als durch Zuzug anderer Barbaren, die ebenso wie die Alanen mit ihnen verschmolzen, waren sie bedeutend zahlreicher geworden. In dem ausgedehnten Cande verstreuten sie sich nicht, sondern hielten sich an wenigen Punkten zusammen. An einer anderen Stelle gibt Prokopius den Menschen, verlust Afrikas während der Kriegsjahre auf anderthalb Millionen an, davon wassenstähige Vandalen allein 160000. Wollte man

<sup>1)</sup> Zöpfl, Rechts-Geschichte II, 1, 5. 18, a. 6 erklärt den Nationalstolz des herrschenden Volkes als Grund zur Sesthaltung des Rechts-Unterschiedes.

<sup>2)</sup> Nach Fauriel hist. de la Gaule meridionale I, 113. Jahn, Geschichte der Burgundionen I, 333. Nach Dahn, Könige der Germanen VI, 50, über 50000 Krieger, über 300000 Köpfe.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Jordanis LVI, 284. Procopius bell. Got. I, 12, 13.

<sup>&#</sup>x27;) Die kleinere Jahl hat Beloch, Bevölkerung der griechischerömischen Welt I, 448, die größere Wietersheim, Völkerwanderung I, 216.

<sup>5)</sup> Procopius bell. Vand. I, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Hist. arc. 18.

noch die Abgeführten, aus denen fünf Reiterabteilungen gebildet und nach dem Orient geschickt wurden, hinzurechnen, so gäbe dies für drei Geschlechtsfolgen eine Vermehrung auf mehr als das dreisache 1), aber doch nur eine schwache Minderheit.

Uls die Jahl der Burgunder gibt eine alte Uberlieferung 70 bis 80 Causend an, deren Richtigkeit ebenso problematisch ist als alle anderen derartigen Quellenstellen. 2) Auch sie siedelten sich, wie die römische Einrichtung des Drittels für Einquartierung üblich war, durch das ganze Gebiet so an, daß von jedem Grundstück ein Ceil an eine burgundische familie abgetreten wurde. Zu ihrer geringen Machtentfaltung stimmt es, daß noch das Gesetz des Gundbad zu Anfang des 6. Jahrhunderts aus Nachzügler Bedacht nahm.

Der Umfang ihrer Gebiete, etwa 2000 Qu.-Meilen mit zahlreichen Städten, macht auch die große Rücksicht erklärlich, die sie stets den Romanen entgegengebracht haben. Die Selbständigkeit konnten sie am kurzesten bewahren.

Die Zahl der Ostgoten bei ihrem Einbruch in Italien, einst von Gibbon auf & Million Menschen angeschlagen, wird mit besseren sachlichen Wahrscheinlichkeitsgründen auf den vierten Teil davon geschätzt. 3) Kaum zwei Menschenalter später bringt Vitiges trotz des Abfalls einiger Landschaften außer einem zahlreichen heere gegen Dalmatien noch ein heer von 150000 Mann Reiter und fußvolk gegen Belisar auf die Beine und Totilas erinnert die Goten daran, daß sie einst 200000, jetzt noch 5000 seien. 4) Eine solche Volksvermehrung in etwa 50 Jahren, selbst Zuzug und starke Einwanderung als möglich angenommen, wird nur der Schmeichelei des Schriftstellers gegen den byzantinischen feldherrn ihren Ursprung verdanken; in einem Gebiet, wovon Italien ohne die Inseln zur besten Zeit auf 11 oder 9 Millionen anzusetzen ist, so sehr auch die Bevölkerung seither gelichtet sein mochte, würden die Goten auch so

¹) Nach Jahn, Geschichte der Burgundionen I, 333, unmittelbar vor der Unterwerfung 80000 ohne Weiber, Kinder und Knechte. v. Pflugk Karttung, Grotes Allg. Gesch. III, 294, spricht von 200000 Seelen, davon 30 — 40000 Krieger.

<sup>\*)</sup> Jahn, Geschichte der Burgundionen I, 253, 332 und 330, und Binding, Gesch. d. burgund. romanischen Königreichs I, S. 4, N. 3 über Grosius VII, 2 und Kieronymus, Sortsetzung des Eusebius (ed. Schöne II, 198). Solche Jahlen können doch nur beweisen, ob es sich um größere oder geringere Völker für die Geschichtsschreiber handelte.

<sup>\*)</sup> Dahn, Könige II, 78. — Nach Pallmann, Geschichte der Völkerwanderung II, 437, 80—100 000 Krieger und 350 000 Köpfe, davon 40 - 50 000 Rugier.

<sup>4)</sup> Procopius bell. Got. I, 16, III, 4.

einen mäßigen Bruchteil gebildet haben. Procop behauptet, daß Mailand allein 300 000 männliche Einwohner gehabt habe.

Noch viel geringer war die spätere langobardische Einwanderung, fie bedurfte zu ihrer Derftarfung außer ben germanischen Berulern und Sachsen noch bulgarischen, sarmatischen, pannonischen und norischen, gepibifchen und suevischen Zusates.1) Bang mußig mare, ihre Zahl schätzen zu wollen; daß fie in dem verodeten Italien fich in der erften Zeit mit der Besitzergreifung des nördlichen Teiles begnügten, spricht flar genug für ihre Schwäche; erft allmählich wuchs ihre Leiftungs. fähigkeit gegenüber den byzantinischen Unsprüchen auf Italien, so daß sie weiter nach Suden Eroberungen begannen. Wie fie von allen eigentlichen Wandervölkern im nächsten Zusammenhang mit der alten heimat der Germanen blieben, haben sie auch von allen am leichtesten Zuzügler anderer Stämme aufgenommen, die der Ausbrud Waregang bezeichnet; ein Bayer, ein Churinger, ein Alamanne erlangten die Berzogswürde bei ihnen; fie muffen langere Zeit im engsten Derkehr über die Alpen hinweg mit dem gangen germanischen Norden gestanden sein. 3m fernen Elbeland mar die alte Beimat ihres Stammes, deffen Name in dem der Stadt Bardewyt lange Jahrhunderte fortlebte. Don weit her kamen ihnen die Sachsen zu Bilfe; bis zu den Angelfachsen verbreiteten sich die heldenthaten Alboins im Liebe.2)

So scheint durch manche Bande innerer Uhnlichkeit eine Gemeinschaft zwischen den einzelnen germanischen Staaten der Bolkerwanderung im Bereiche der Möglichkeit zu liegen. Dem weisen Theodorich wenigstens schwebte der Gedanke vor eines gemeinsamen Interesses aller Germanen gegenüber dem in Byzang fortbestehenden Kaisertum. Er trachtete lieber nach dem Ruhm des friedefürsten, als nach dem blutigen Corbeer des Schlachtensiegers; lange genug hatten sich die Germanen gegenseitig befämpft und vernichtet zum Dorteil fremder herrscher. Friede und freundschaft wollte er pflegen; bis ins innerste Germanien trachtete er durch Derschwägerung Einfluß zu gewinnen; über das westgotische Reich, das Erbe seines Enkels, streckte er feine schützende hand aus, die Konige der heruler, Warnen, Churinger und Burgunder follen ihm dazu behilflich sein, den barbarischen Chlodwig umzustimmen. Dann gelang es ihm auch, das westgotische Reich vor dem Untergang zu bewahren, es felbst in engeren Zusammenhang mit seinem oftgotischen zu bringen; fast konnten sie als eines

<sup>1)</sup> Paul. Diac. I, 20, II, 24, V, 29.

<sup>\*)</sup> Paul Diac. I, 27, vergl. Wackernagel, Literatur-Gesch. S. 52.

gelten. Zu den Dandalen sandte er mit seiner Schwester eine friegerische Schar, 1000 eble Goten und 5000 streitbare Männer.

freilich liegt in dieser Politik, den frieden und die Eintracht der germanischen Völker zu pflegen und zugleich gegenüber dem byzantinischen Reich die fortdauer des status quo, der Reichsidee zu betonen, eine verhängnisvolle Täuschung über die Wirklichkeit. Die Unwendung des Wortes barbari als Gesamtbezeichnung der Germanen für die Kanzlei des Ostgotenkönigs spricht deutlich genug; lateinische Schreiben richtete sie auch an die germanischen fürsten.

Die germanischen Stämme aber sind in vollem Zuge, sich zu selbständigen Völkern fortzuentwickeln, zu getrennten Nationen, deren ursprüngliche Gleichartigkeit völlig in den hintergrund tritt. Als Völker mit abweichenden Charakteren stellt sie z. B. der Presbyter Salvianus schon vor Cheodorichs herrschaft dar. Man muß sich fragen, ob man das Gefühl der Eigenart, das er selbst, wenn auch stark rhetorisch, bezeugt, noch Stammesgefühl oder schon Nationalgefühl zu heißen hat. 1)

Als Ausnahme erscheint deshalb das von Prosopius eigens hervorgehobene Aufgehen der Alanen und anderer in den Vandalen.<sup>2</sup>) Aber über Cänder und Meere hin hielten die durch Wanderung gespaltenen Völker den Zusammenhang sest. Zu den Vandalen nach Afrika kamen Gesandte des Teiles, der in früheren Sitzen zurückgeblieben war. Die Heruler von Singedon holten sich einen König von dem Teile, der nach Thule ausgewandert war, wohl Skandinavien. Die Rugier, welche mit Theodorich nach Italien gezogen waren, hielten sich doch von ihnen abgesondert und bewahrten die Reinheit ihres Blutes. Auch die Bundesgenossen der Langobarden blieben Jahrhunderte lang von ihnen getrennt, die Sachsen verließen sogar Italien wieder. Die von Theodorich zu den Vandalen gessandten Goten wurden später von diesen getötet auf die Beschuldigung hin, daß sie aus Empörung sännen.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Salvianus † 485 de gubernatione mundi, (M. G. Auct. antiqu. I,) omnes se fere barbari, qui modo sunt unius gentis et regis, mutuo amant V, 15 Gothorum gens perfida, sed pudica, Alanorum impudica, sed minus perfida Franci mendaces sed hospitales, Saxones crudelitate efferi, sed castitate mirandi. VII, 63, 64. Rohe Gebräuche der Gepiden IV, 81. Raubsucht der Alanen IV, 68. Crunksucht der Alamannen IV, 68, der Keruler Procop. bell. Vandal. II, 4, dazu II, 14; besonders die Kennzeichnung der Vandalen I, 25. II, 6.

<sup>3)</sup> Alanen Proc. bell. Vand. I, 5. Er halt sie eben für Germanen, wie wohl auch Salvian. Der Gepide Uilas, Ceibwächter des Gotenkönigs Ildibad, bell. got. III, 1. Der Gote Godas bei den Vandalen, bell. Vand. I, 10 usw.

<sup>\*)</sup> Procop. Vand. I, 22. Got. II, 15. II, 2. Vand. I, 9.

Während so die einzelnen Germanenstämme dem Trieb der Absonderung fich bingaben, verband die Romanen in ihren Reichen noch die Erinnerung an die frühere Zugehörigkeit gum romischen Reich und die gemeinsame Sprache wie auch die gemeinsame tatholische Kirche: das alles fiel schwer ins Gewicht, Gewalt vermochte nichts daran zu andern. Theodorich balancierte so fünstlich zwischen den beiden widerstrebenden Teilen seines Reiches, daß er fich Konig der Goten und Romer nannte, daß er den Romern alles ließ, mas ihre Eigenart ausmachte, daß ihn die Inschrift von Terracina mit Recht felbst den Erneuerer des romischen Reiches nennen konnte. Zu spät regte fich der Zweifel, ob seine Milbe am rechten Plat gewesen sei. Als Belifar nach Ufrita tam, da unterschied er scharf die Dandalen von den Unterthanen, diefe feien Romer und wider ihren Willen unterjocht. Diese Unschauung, daß alle ehemaligen Teile des römischen Reiches doch eigentlich demselben guftanden, ftritt mit auf der Seite der Byzantiner, als der Unspruch wieder mit Macht und Blud erneuert wurde. Aligern, der heldenmutige Bruder bes letten Gotenkonigs, konnte fich ihr fo wenig entziehen, als Jordanis, der doch fonst stolz ist auf sein Dolf. Er spricht vom Joch ber Dandalen und von der freiheit des römischen Reiches, zu der Ufrifa gurudberufen wurde.1)

Aber mußte nicht wirklich in dem Wechsel aller Dinge, in dem Umfturg der Reiche und Bolfer die Idee des romischen Reiches, mit dem das Christentum und die Kirche verbunden war, als das einzig Bleibende und durch eigene Kraft Beständige erscheinen? Wenigstens sobald ein fester Wille den Zügel der herrschaft ergriff. Noch verfügte man in Byzanz über alle die Machtmittel, mit denen fo lange die herrschaft festgehalten worden mar. Jordanis stellt die ungeheure Auflösung vor Augen, in der nach dem Zusammenbruch der hunnischen Macht alle Völker durcheinander zu wirbeln schienen. Sie alle blickten jett nach dem neuen Rom am Bosporus und erwarteten von dort bie Bewährung von Cand, auch wenn es nur Benehmigung beffen war, was fie felbst genommen hatten. hunnische haufen gewannen Sit im oftromischen Reich und traten, wie fo lange Goten und Bermanen, in deffen Dienste. Much aus ihren Reihen stiegen Ginzelne zu den höchsten Ehren empor. Noch erscheinen die alten Bölkernamen der Kelten und der Chracier. Ein Dolf durch das andere flein zu machen, murde die wichtigste Kunft, die der hof von Byzang mit Meisterschaft fortübte. In der massenhaften Mischung ging

<sup>1)</sup> Proc. bell. Vand. I, 20. Agathias I, 20. Jordanis XXXIII, 172.

Abstammung, Sprache und Volksschlag bunt durcheinander. Jahrhunderte hatten jetzt daran gearbeitet, daß der Adel germanischer Erscheinung, der einst als Abzeichen der Volksart gegolten hatte, zu körperlichen individuellen Vorzügen geworden war.

Bei dem Kaiser Maximinus Thrax des 3. Jahrhunderts war noch die Abstammung ins Auge gefallen. Majorianus, weströmischer Kaiser (456—461) war wegen seines goldblonden haares so berühmt, daß er, um nicht erkannt zu werden, da er als sein eigener Gesandter sich zu Geiserich begab, es dunkel färbte. Be erscheint mithin als Ausnahme, doch von seiner Abstammung verlautet dabei nichts. Belisar stammte aus einem Ort oder einer Gegend zwischen Chracien und Illyrien, Germane oder Germanien, ein Ildiger scheint sein Bruder zu sein, Procopius nennt ihn einen großen schönen Mann. Die Ostgoten trugen ihm ihre Krone an — kurz alles deutet auf germanische Abkunft, und doch ist er nur Byzantiner, nur kaiserlicher Ofsizier ohne nationalen Rückstand.

Wie im einzelnen, so auch im großen. Die Weiber der Kimbern hatten einst den Tod der Gefangenschaft dem Leben bei dem Fremden vorgezogen. Die vandalischen Weiber, deren Schönheit Prokopius eigens rühmt, gingen unbedenklich mit den in Afrika als Besatzung bleibenden byzantinischen Soldaten Verbindungen ein und sollen sie dann nach der Angabe des Prokopius zum Aufstand angereizt haben, weil sie als die Frauen der Sieger Anspruch auf die Güter hätten, die sie schon als Frauen der Vandalen besessen.

Der Instinkt der Rasse, der Rassenstolz ist also völlig verschwunden. Und nicht nur den Römern oder Provinzialen gegensüber. In der frühesten Schilderung der Hunnen, in der gotischen Sage ihrer Abkunft von Zauberweibern und bösen Geistern, kommt noch die Abneigung zum Ausdruck. Später sloß gerade gotisches und hunnisches Blut massenhaft zusammen.

Noch mehr als der klägliche Zusammenbruch des Vandalenreiches, das dem ersten klug geleiteten Angriff des Belisar erlag, zeigte
der Verlauf des Krieges gegen die Goten in Italien, daß die bloße
Capferkeit der Germanen nicht genügte, um ein Reich auch aufrecht
zu erhalten und den völligen Mangel der eigentlich staatsbildenden
Eigenschaften zu ersetzen. Die Klugheit und Willenskraft großer

<sup>1)</sup> Proc. bell. Vandal. I, 7.

<sup>\*)</sup> Proc. bell. Vand. I, 11. (Über Γερμανή f. Sorbiger, Handb. d. Geogr. III, 1095 bell. got. II,7, III, 1. Nach J. Grimm, Kl. Schr. III, 232 ist Belisar Valisaharis "ohne Iweisel gotischer Kerkunft".

<sup>&</sup>quot;) Proc. bell. Vand. III, 1, II, 4, II, 14.

helden und Könige errang nur solche Erfolge, die mit ihrem Tode durch die politische Unfähigkeit der Nachfolger und den Mangel nationalen Stolzes aufhörten. Die passive Zähigkeit im Festhalten dessen, was zunächst gar nicht bedroht und bekämpft wurde, hatte keinen Einsluß auf das schließliche Ergebnis, nicht einmal auf die Richtung der Handlungen. Bei den gotischen Scharen, die in verschiedener Zeit Wohnsitze auf der Balkanhalbinsel erhalten hatten, blieb die gotische Sprache noch lange fortbestehen; aber die Existenz selbständiger gotischer Reiche fand keinen Rüchalt an ihnen.

Nach dem Beispiel anderer Völker wäre es wohl nahe gelegen, aus den Balkanländern die Stammesgenossen nach Italien zur Verstärkung der Ostgoten zu ziehen. Planmäßig und in großem Maßistab hat dies aber Theodorich sicher nicht gethan; einesteils aus Rücksicht auf Byzanz, wo man dies hätte übel nehmen können und müssen, andernteils aus Rücksicht für die Provinzialen ging Theodorich einer entschieden nationalen Politik aus dem Wege, die doch wenigstens die Verstärkung des gotischen Heeres gefordert hätte. Nicht einmal die angebahnte Verschmelzung der Ost- und Westgoten im Verbindungsland an der Ahone hatte Bestand; als die Reiche sich wieder trennten, stand es denen, die Weiber aus dem andern Teile genommen hatten, frei, sich für den eigenen Stamm oder den ihrer Frauen zu erklären.

So gründlich hatten die Wirkungen der Wanderung das gange Dolt nicht nur außerlich geteilt und zersplittert, sondern auch innerlich zerfett, daß fie nicht einmal mehr das gemeinsame Stammesgefühl befagen, das die Dandalen und heruler aufbrachten, Stämme, die in vielen Dingen unter den Oftgoten Theodorichs standen. Micht nur Goten aus Chracien standen von Unfang an den Bygantinern bei, wie Bessas, der im Auftrag Belisars die Besatung von Neapel durch eine Unterredung in ihrer gemeinsamen Sprache überliftete; die Cochter Theodorichs felbst hatte die Byzantiner den Einblick gewinnen laffen in die haltlofigfeit, welche zum Derrat an den eigenen Candsleuten fast nur auf die Aufforderung wartete. Wie gleich gu Beginn des Krieges die Goten Dalmatiens auf die Seite der Byzantiner traten, fo konnte Belifar auch der Befatung von Meapel den Ubertritt in die Dienste des Kaifers anbieten. Der fortgang des Krieges fah immer wieder die fast unbegreifliche Chatfache, daß die Goten zu den bisherigen feinden übertraten, zu den Soldnerhaufen aus brei Erdteilen, die bloß der Mame des kaiferlichen feldheren gufammenbielt. Totilas ftand ichon in Unterhandlungen mit den feinden, als man ihm die Krone anbot, und machte gar kein hehl daraus; aber

er verstand dann seine kleine Schar auf die gleiche Weise durch Uberläuser zu vermehren. Das Heer der Goten muß schließlich nicht minder buntscheckig aus allen Nationalitäten gemischt gewesen sein, als das der Byzantiner.

Mur die allerenasten Beziehungen des Geschlechts konnten außer der Selbstfucht als zuverlässig gelten. Beim Verrat Roms an Cotilas durch Isaurier sandte er Ceute der eigenen Sippe, um fichere Nachricht zu erhalten: Urajas aber hatte früher die Krone abgelehnt als Schwestersohn des Ditiges, weil nach der Meinung der Ceute das Unglud von einem Derwandten auf den andern übergehe. 1) Auf die Nachricht von der Ernennung des Germanus zum feldherrn gegen fie fcmantten die Goten, ob fie gegen das Geschlecht Theodorichs kampfen dürften.2) Er war der Gemahl der nach Byzanz gebrachten Matasunta, Enkelin Theodorichs; sein Sohn Germanus ist auch für die Auffassung des Jordanis der legitime Sproß der Umaler; in einer gang altertumlichen germanischen Auffassung, wie fie Cacitus bezeugt, einem Überlebsel der Mutterfamilie, murzelt auch Profops Bezeichnung des Umalafried als Goten, des Cochterfohnes der Umalafrieda, der Schwester des Cheodorich, aber selbst Sohn des Chüringerkönigs Berminfried. 3)

Menschlich ist es zwar erklärlich, daß von einem gotischen heer an den Alpen, nachdem einige Burgen mit Weibern und Kindern in die hande der Römer gefallen waren, deren Angehörige nun auch zu den feinden gingen.

Es fehlte eben durchaus den Oftgoten dieser Zeit ein Nationalgefühl, das eine Unknüpfung an eine feste Heimat erfordert hätte, so gut als den germanischen Hausen bei Belisar und Narses. Sie alle haben den Boden unter den füßen verloren, es ist eine Art feile Candsknechtsgesinnung, die den Untergang unausbleiblich macht.

Gleichgültig hatten die Goten dem Auslöschen der doch nahe verwandten Vandalen zugesehen; gleichgültig verhielten sich jetzt auch gegen sie selbst die Franken, deren hilfe beide Parteien zu Anfang des Krieges zu erkaufen gesucht hatten. Sie brachen im Caufe des Krieges in Oberitalien ein und töteten die gotischen Weiber und Kinder als Opfer des Krieges. () Crothem hätten nach des Agathias Erzählung die letzten gotischen Reste nördlich des Po sich wieder an

<sup>1)</sup> Proc. bell. got, III, 20, II, 30.

<sup>\*)</sup> Proc. b. got. III, 39.

<sup>3)</sup> Ebenda IV, 25.

<sup>4)</sup> Procop. b. Got. II, 25

die franken gewandt und auf die Stammpermandtschaft und die Bleichheit des Interesses gegenüber dem Umsichgreifen der byzantinischen Berrscher hingewiesen; auch die füdlichen Goten hatten fich. als dann ein Alamannenheer fam, ihnen verwandt gefühlt, dem Unführer auch damit geschmeichelt, daß fie ihn als König aufstellen würden.1) Doch widerspricht eben folchen Auffaffungen die folge; Aliaern. Bruder des letten Konigs Cejas, zieht es vor, das Cand den alten Einwohnern zu überlaffen; er übergiebt nicht bloß die festung Cuma und den Schat; halt es für beffer, romische Urt und Cebensweise anzunehmen und beteiligt fich dann am Kampf als feind der Ulamannen. Lieber den feinden dienen als anderen Bermanen, das war wohl ein febr häufiger Bedanke. Schließlich war auch die Entscheidung durch die reichen Mittel berbeigeführt, mit benen die Byzantiner zur Verstärkung der eignen Truppen Cango. barden, heruler, Gepiden, barunter Uruth, der von Jugend auf römisch erzogen war, perfische Überläufer und solche des Gotenheeres für fich gewannen.

Uber nicht nur das Gespenst des römischen Reiches sog den germanischen Völkern, die es in seinen Bannkreis gezogen hatte, das herzblut aus und brüstete sich in der Verwesung alles nationalen Cebens mit dem Trugscheine der Cegitimität, die das Gerippe eines Staates, hof, finanzkünste und hierarchie geistlicher, weltlicher, militärischer Gattung sich anmaßen konnte. Auch die Unvereinbarkeit des germanischen Wesens, einer Minderheit von Eroberern mit dem noch so geschmolzenen Erbe der alten Kultur mußte im Cause der Zeit das Romanentum der alten Provinzen wieder zum Siege bringen.

Das zeigt die Geschichte auch der germanischen Herrschaften, die der Vernichtung durch die Byzantiner entgingen teils infolge ihrer Entfernung, teils wegen anderer politischer Verhältnisse, die den Wiederherstellungsgelüsten in Byzanz entgegenwirkten. Es sind außer dem Frankenreich noch die Westgoten, die Burgunder und die Cangobarden. haben sie sich der schließlichen Romanisserung nur wegen geringen Stammes- oder je ht besser Nationalgefühls nicht erwehren können?

Um schwächsten war es unstreitig bei den Burgundern. Schon die angebliche Abkunft von den Römern, auf die sie sich nach Ammianus schon im 4. Jahrhundert etwas zu gute thaten, kennzeichnet den Mangel; er sagt auch, daß sie sowohl deshalb, als wegen eigner Verseindung mit den Alamannen den Römern zu Dienste gewesen seien.

<sup>1)</sup> Agathias I, 5, 15, II, 2.

<sup>9)</sup> Ammianus Marcellinus lib. XXVIII, 10, 11, dann die Ableitung von burgus Burg Orosius VII, 4, 32 und Isidor orig. IX, 2, 99 u. 4, 28.

Bering an Zahl und über das gange Cand verstreut, mußten fie sofort an das Romanische sich gewöhnen; ihre Sprache scheint schon in der zweiten Generation der Verfprengten erloschen zu fein; nur in den öftlichen Teilen ihrer Derbreitung konnte fie fich durch die Unlehnung an die angrenzende alamannische Mundart forterhalten. 1) Daß ihr Gefetbuch fie felbst als Barbaren bezeichnet, beweist den Mangel nationalen Stolzes noch mehr, als die Auckficht auf die Romanen im Gefete felbst. Ein schwaches Königtum, schwach schon durch die Möglichkeit ber Absetzung von Rechtswegen bei Unglud, und daneben ein lebenslängliches Oberpriestertum, wie Ummian bezeugt, bas erklart, bag fie bann in Gallien leicht zu andern Dynaftien übergingen. Auch unter den Merowingern blieb das burgundische Gebiet eine politische Einheit für sich; ja noch Jahrhunderte hindurch dauert ein provinzieller, nicht nationaler Partifularismus, der den geringen Unteil der germanisch sprechenden stärker an den Namen Burgunder als an die Nationalität der öftlichen Sprachverwandten knüpft. 2)

Ausgesprochener war ohne Zweifel bei den Westgoten das Gefühl ihrer selbständigen Volkstümlichkeit, gegenüber den Provinzialen sowohl als den Byzantinern und auch gegenüber den andern germanischen Stämmen, selbst den so nahe stehenden Ostgoten seit der Wiederherstellung ihres eigenen Königtums. Daß sie keine Chegemeinschaft mit den Romanen hatten, ist nicht die fortsührung des alten Gesetzes des Valentinian und Valens, sondern eigentlich dessen Umkehr und nationaler Stolz der Grund. Als Träger des Staats betrachten die Westgoten nur ihr Volk, wenn sie auch weit davon entsernt sind, an Unterdrückung der Romanen zu denken.

Ihre nationalen Abzeichen bewahrten sie mit einer gewissen hartnäckigkeit; es sindet sich ja auch sonst, daß Sitten den Verlust der besonderen Sprache überdauern. Um 470 bezeugt ein galloromanischer Schriftsteller noch ihre nordische Tracht der Pelze, die sich doch in Spanien und Südgallien als unpassend gezeigt haben müssen. Noch um 630 kennt Isidor von Sevilla als nationale Abzeichen der Westgoten grannos et einnabar. Die Bedeutung dieser

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Jahn, Geschichte der Burgundionen I, 119, 151. Wackernagel, Kl. Schr III, 338. Jahn II, 401, 404, 409. Bächtold, Gesch. d. dischn. Literatur in der Schweiz S. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahn, II, 418 und 392.

<sup>3)</sup> wie Dove, Wiedereintritt des nationalen Prinzips 20 gegen Dahn, Könige VI, (2. A.) 86 A. 1, gebührend hervorhebt. Nur dies paßt zu den übrigen Anhaltspunkten und sprachlich für ein doch ursprünglich gotisch gedachtes, wenn auch lateinisch niedergeschriebenes Gesetzuch.

Worte ist nicht ganz klar. Das erste bezeichnet jedenfalls den Schnurgbart; das zweite Wort, als Zinnober, hat man verschieden bezogen, entweder auf rotgefärbte Kleider oder auf Rotfärbung des Gesichts. Nach der so vielsach bezeugten Sitte germanischer Stämme, das haar rot zu färben, kann man wohl annehmen, daß sich hier dieser Brauch lange erhalten habe. Undrerseits erklärt man es als ein verstümmeltes gotisches Wort, das deutsche Kinnbart. 1)

Noch stärker war der Gegensatz der Langobarden gegen ihre romanischen Unterthanen. Unbekummert um die Ansprüche der Oströmer, setzten sie sich sest, die Eroberer; von den Unterthanen schied sie die Religion, das Recht, die Tracht 2) auf lange hin, Derachtung auf der einen, haß auf der anderen Seite; den die Päpste selbst nach dem Übertritt zum Katholizismus festhielten und schürten.

Noch kurz vor dem Untergang des langobardischen Reiches warnt der Papst die Frankenkönige vor einer Che mit einer Ungehörigen des stinkenden Volkes, wodurch sie sich besudeln würden, es sei sicher, daß von diesem Volke die Aussätzigen herstammten.

Und tropdem sie in den Alpengebieten Anschluß an andere Germanen hatten, sind sie schließlich der Romanisierung nicht entgangen. Inwiesern die Art des Candes dazu wirkte, ihnen das gleiche Gepräge wie der übrigen Bevölkerung aufzudrücken, ist schwer zu ermessen. Hat man es auch mit einem physischen Verschwinden des germanischen Typus zusammenzubringen? Manches spricht dafür, auf das hier nicht eingegangen werden kann.

Un der Untergrabung der nationalen Absonderung, zunächst der in der Sprache, arbeiteten auch andere Verhältnisse. Die Grundlage der Bevölkerung blieben allenthalben in diesen Kändern die altangesessenen Einwohner. Sie mochten durch die lange Not vermindert sein, manche Kandesteile mochten ganz verödet sein 4), stets blieben sie der Zettel des Gewebes, zu dem die Germanen bloß den Einschlag bildeten. 5)

<sup>1)</sup> Apollin. Sidon. carm. VII, 349 Isidor origines XIX, 23, 7. Die Erklärungen bei Du Cange ed. Favre II, 333, IV, 100.

<sup>\*)</sup> Vgl. Paul. Diac. IV, 22. Im Ganzen Bluhme gens Langobardorum besonders I, 31, II, 48 fig.

<sup>1)</sup> Jaffe Bibl. IV, 159.

<sup>4)</sup> Procop b. Got. II, 20. In Picenum mahrend des Arieges vom Cande volk 50 000 verhungert, noch mehr im Innern!

<sup>\*)</sup> Sür die Sranken ist es ganz unmöglich, die Jahl der unter die Romanen gelangten zu bestimmen. Keinrich Rückert behauptet (Geschichte der neuhochdeutschen Sprache I. 3.1), daß die Anzahl der Sranken in dem 550 von ihnen besetzten Gebiete noch nicht einmal 1/2 Prozent der Bevölkerung betragen habe, später über ganz Gallien zerstreut noch weniger. v. Inama-Sternegg Wirtschafts-Geschichte I, 18, A. G: Nach Augustus Chierry betrug die Jahl der frankischen Krieger, welche Gallien eroberten, nicht über 100000 Mann.

Mochte auch das Heerwesen und teilweise der kleine Grundbesitzerstand germanischer Abstammung sein, romanisch blieben die Städte, die Reste des Handels, der Gewerbe, des Verkehrs. Cateinisch, wenn auch noch so schlechtes, blieb die Sprache des Gesetzes und Gerichtes für den größeren Teil, lateinisch die Sprache der Urkunden; außer den Personennamen zeigen nur einzelne Wörter sür Eigentums-Verhältnisse den Wechsel der Zeiten. Was von römischer Verwaltung noch erhalten war, empfahl sich schon aus der Schwierigkeit neuer Einrichtung zur Beibehaltung.

Um stärksten wirkte, seit die franken durch Chlodwig, die Langobarden durch Theudelinde und Authari, die Westgoten durch Reccared der katholischen Kirche zugeführt wurden, die Geistlichkeit zur Romanisierung. Die romische Kirche war Erbin der Traditionen der römischen Weltherrschaft und wurde sich dessen immer mehr bewußt. Wenn auch ihre Organisation erst allmählich internationalen Zusammenhang gewann, so war fie doch schon fruh die einzige geistige Macht, welche Sitten und Denkweise nach feststehenden Gesichtspunkten ju schulen unternehmen konnte. 3hr lateinischer Gottesbienst ließ diese Sprache im Lichte der Beiligkeit, des engeren Unschlusses an die Bottheit erglangen; 1) das germanische Idiom litt unter dem scheelen Blid auf heidnische oder arianische Erinnerungen. Bei allem Ubstand der Kirchensprache von der lingua rustica leistete sie doch allenthalben, wo das Germanische neben dem Romanischen fortbestand, hilfe zu deffen Buruddrangung, wie noch in viel späteren Jahrhunderten im langobardischen Südtirol zu beobachten ift trot unmittelbaren Zusammenhangs mit gedrängter germanischer oder germanifierter Bevölkerung.

Auch die weltliche Bildung blieb, so dürftig sie unter dem Einsstuß der Kirche geworden war, ausschließlich Erbe der Vergangenheit. Was hatten die Germanen der römischen Literatur entgegenzusetzen als ihre heldenlieder, ihre lockere Volkspoesie, da die Unfänge gotischer Schriftsprache bald abstarben; und all dies von der Geistlichkeit mit allen Mitteln bekämpft. Auch die Auffassung der geschichtlichen Ereignisse ließ stets die germanischen Eroberer als Eindringlinge in das immer noch rechtmäßig fortdauernde römische Reich erscheinen. Solche überlieferte Unschauungen werden wie Kategorien zum Inventar der Köpfe, zu einer Zeit, wo man die Augen schließen mußte gegen die Beobachtung, daß etwas neues eingetreten sei. Marius

<sup>1)</sup> Tres sunt linguae sacrae; Hebraea graeca latina quae toto orbe maxime praecellunt. Isidor Orig. lib. IX. 1, 3. Charakteristisch auch ebenda 7, 14, Ex linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae sunt.

von Avenches feiert am Ende des 6. Jahrhunderts im frantschen Reich des Belisar und Narses Siege über Vandalen und Ostgoten als Siege der Gesittung über die Zerstörung der Barbaren.

Bu diefer Gehäffigfeit gegen das germanische Element der neuen Staaten kam noch, daß die Berricher felbst fehr bald nach Aufrichtung ber germanischen Reiche sich gezwungen faben, dem romanischen Element eine wohlwollende haltung zu bezeugen, schon um ein Begengewicht zu haben gegen die wilden, Befetz und Ordnung verabscheuenden Germanen. Es ift nicht nur eine Stammeseigentumlich. feit der spanischen Westgoten, daß fie ihren Königen durch Aufstände die Regierung fauer machten oder fie gleich beseitigten, die Unalogie findet fich bei Ungelfachsen. In diesem Wechsel murben bald die Bischöfe als stabiles Moment bedeutsamer als die weltlichen Großen, wie später im beutschen Reiche; ihre Synoden wurden gu Reichstagen, nur wurde dort das Geiftliche bis zum fanatismus überwiegend, mahrend die deutschen Beistlicher eher verwelt-Dem spanischen Nationalcharafter blieb dieser Bug auflichten. geprägt.

Auch die Cangobarden versuchten es gerade lang genug, ohne Königtum zu leben, um dem Romanentum, das gefügiger war, sein Emporkommen unter den nachfolgenden Königen zu erleichtern.

Beide Völker versielen so seit dem dritten oder vierten Nachwuchs der sprachlichen Romanisierung bis zum Vergessen der alten Sprache. Rascher und vollständiger die Westgoten, trotz des seststehaltenen Stolzes auf edle Abkunst, trotz des Fortbestandes von gotischen Namen in romanischer form, während bei den Cangobarden manche Uberreste geschlossener Unsiedlungen das germanische Wesen zäher bewahren konnten. Bei beiden wich zunächst die Sprache dem Druck der Zwecknäßigkeit; Namengebung, Recht, Cracht und manches andere trat aus dem ehemaligen nationalen Zusammenhang in das Gebiet socialer Unsprüche über, als Uhnen- und Ubelsprobe. Mit gotischem Stammbaum prunkte der Ubel Spaniens noch lange nach dem völligen Verschwinden aller germanischen Eigenart. Über der von Jakob Grimm ausgesprochene Wunsch, daß die Westgoten doch ihre Sprache bewahrt hätten, widerstreitet geschichtlicher Betrachtung.

So verloren alle die kleineren germanischen Stämme, die inmitten der römischen Provinzen Herrschaften gründeten, durch die Vereinzelung den nationalen Zusammenhalt und verwandelten sich im besten Kall in eine kriegerische Adelskaste.

Mur diejenigen Stämme oder Völker, welche ihre Sitze nicht

durch eigentliche Wanderung wechselten, sondern sie nur durch Ausbreitung verschoben, konnten bei der Festsetzung auf romanisiertem Reichsboden das fremde Element zurückbrängen, so die Franken, Alamannen und Bayern.

Die franken allein übten beide Urten der Ausbreitung; aber was sich von ihnen vereinzelt und zersprengt mitten unter Romanen niederließ, mußte fich aleichfalls dem herrschenden Verständigungs. mittel, der romanischen Sprache, anbequemen. Die Staatskunft der merowingischen Könige gewährte von Unfang an dem romanischen Element thatfächliche Gleichberechtigung. Dieles Römische blieb bestehen; durch das wenn schon geringere Wergeld wurden die Romanen in die frankische Berfassung hineingezogen, sie konnten als Unthrustionen in das Gefolge der Könige kommen und bald finden wir fie als heerführer, Grafen und herzoge. Dem Protopius und Ugathias erschien es wie eine vertragsmäßige Einigung 1) gleich. stehender Teile mit Unnahme römischer Gesetze. Schon frühzeitig begann die Uberfetzung von Mamen, dann die wechselseitige Entlehnung mit Vorliebe für germanische Namen.2) Der Verschmelzung der Bevölkerungen war aber gang besonders die Unnahme der katholischen Religion von seiten der franken förderlich; von einer Ablehnung der Chegemeinschaft, wie fie bei den Westgoten so lange zu Recht bestehen blieb, findet sich keine Spur; der galloromanische Provinzialadel blieb bestehen, aus ihm erganzte sich lange die höhere Beiftlichkeit, in die erft allmählich frankische Elemente eintraten. frühzeitig vereinte ein fraftiges Staatsgefühl, das Gefühl einer unwiderruflichen Verknüpfung die verschiedenen Bevolkerungsteile. Selbst die Teilungen hoben die innere Einheit der Zweige des Königshauses nicht auf. Der Berfehr der verschieden sprechenden Bevolkerung, wo gewiß noch vielfach das Keltische galta), bedurfte einer bequemen Sprache; das Cateinische, wenn auch nicht die flassische Schriftsprache, sondern verwildert, aber durch die Zerstörung der flerionsendungen erleichtert,

<sup>1)</sup> Procop. b. Got. I, 12. Agathias I, 1.

<sup>&</sup>quot;) Roth, Benefizialwesen S. 101. "Im 6. Jahrhundert romanische Namen und romanische Abstammung zusammenfallend, bei Gregor kein Beispiel eines Sranken mit römischem Namen." Lupus, Serzog der Champagne und Ursus Bürger von Arvern IV, 46 sind wohl Übersetzungen germanischer Namen wie bei den Langobarden (vgl. Bluhme, gens Langobardorum II, 48). Cheodorich, Sohn des britannischen Grafen Bodich. Gregor IV, 16.

<sup>\*)</sup> Gregor von Cours I, 32. Ogl. Giesebrecht's Ubersetung zu dieser Stelle und Lauck, Kirchengeschichte I, 13. In der Auvergne noch Ende des 6. Jahrhunderts keltisch gesprochen. Diez, Roman. Gramm. I, 116.

machte sicher auch jest noch bedeutende fortschritte in seiner Ausbehnung. Die Merowinger Childebert, Charibert und Childerich lernten eifrig lateinisch, der leste wagte sich sogar an lateinische Verse.

Kurz, die Romanisserung setzte sich stets durch die Macht der Dinge von selbst durch, wo die germanische Sprache der lateinischen oder romanischen entgegentrat, überall, wo die Germanen nicht unter sich blieben. Die Zweisprachigseit lief immer auf das Absterben der nicht mehr nützlichen Sprache hinaus. Auch der beständige Nachschub von Franken hinderte diesen Vorgang nicht, der ähnlich noch jetzt im Absluß der Elsässer nach Westen sich immer wieder abspielt.

Das Leben inmitten der reicheren Natur, der überlegenen Kultur des romanischen Galliens bedeutete für die vereinzelten franken die Entwurzelung ihrer germanischen Eigenart; die wiederholte Erhebung des germanischen Elementes seit dem Auskommen der Karolinger hat dies nicht auf die Dauer hindern können.

Aber die franken zwangen auch die Stämme, beren Schwergewicht jenseits des Abeines geblieben mar, aus ihrer Bereinzelung heraus und zogen fie einen Stamm nach dem anderen in das franfifche Reich, in die Berbindung mit den Resten römischer Kultur in Ballien. Durch die Ungliederung an das frankliche Reich haben diese Stämme teilweise erft die Begrengung ihrer Wohnsitze erhalten. Die Bildung der neuen großen Bolferverbande aus vielen fleinen hauptgemeinden war wohl kaum ohne Gewalt und innere Kriege vor fich gegangen; ber allen gemeinsame Zug gegen bas römische Reich hatte die Juthungen, aller Wahrscheinlichkeit nach die alten Semnonen mit neuem Namen, 1) nach Suden an die Seite der Alamannen geführt; die Chüringer hatten fich aus Warnen, Ungeln und Bermunduren zusammengefügt; nicht minder zeigen die Bayern noch Spuren kleinerer Unschluffe. Die Aufrichtung der frankischen Bobeit erfolgte teils durch die Gewalt der siegreichen heere Chlodwigs und Theodeberts, teils auch durch den Sturg der oftgotischen Macht; die erbitterten Kämpfe zwischen den einzelnen Bolfern Germaniens verringerten ebenso wie die Gewalt und List der Byzantiner die ehemalige fülle unabhängiger Bolferschaften. Die Alamannen wurden nach Suben gedrängt und unter die franken gebeugt, ebenfo die Churinger auf der Mitte ihres Bebietes eingeengt. Mur die Sachsen vermochten ihre Selbständigkeit aufrecht zu erhalten.

Durch Eroberung dehnten die franken ihre Sitze über das Gebiet am unteren Neckar und Main aus. Nur der Sicherung der

<sup>&#</sup>x27;) Sierfür zuerft Müllenhoff, Schmidts Zeitschrift fur Geschichte VIII, 247; Beug, Die Deutschen 316, hielt sie für Bruder der Juten.

herrschaft sollte die Einschiebung zwischen den Chüringern im Norden, den Alamannen und Bayern im Süden dienen. An eine Germanisierung Galliens dachten die Merowingischen Könige nicht, und sie ließen auch die Alamannen nicht über den Wasgenwald nach Westen sich ausdehnen, auf dem Wege, den schon Ariovist gefunden hatte. Chlodwigs Sieg über die Alamannen diente der Erhaltung des romanischen Elementes in dieser Gegend, wie Casars Sieg über Ariovist ihm eine Stätte gewonnen hatte. Nun drängten die Alamannen nach Süden; der Versuch, in dieser Richtung über die Alpen sich auszudehnen, wie ihn Butilin am Ende des gotischen Krieges machte, scheiterte gleichfalls. Die Alpen bildeten von da an im Süden die Grenze ihrer Verbreitung, wenn auch Einzelne sich drüben verloren, wie der langobardische herzog Droctuls, der dann zu den Byzantinern überging. Mehr Platz zur Ausdehnung behielten die Bayern nach Südosten gegen die Slaven.

Es waren verhältnismäßig enge Grenzen, in denen die Stämme der Chüringer, Alamannen und Bayern ihre Wohnste aufschlagen mußten, in denen eine neue Zeit für sie begann, da der kriegerische Sinn von anderen Sorgen untergraben und abgelöst wurde. Wir hören nichts von Heldenthaten und kühnen Eroberungen; selbst nach Osten, wohin die franken nicht den Weg verlegten, ist langehin nur von Verteidigung die Rede. Die Seschaftigkeit nötigte zum eifrigeren Ackerbau; die sich verdichtende Bevölkerung mußte bald sich mit schlechterem Boden befassen und durch gesteigerte Anstrengung sich den Cebensunterhalt verschaffen. Die Ableitung überschüssiger Bevölkerung durch Aussendung zu Kriegsdienst oder Eroberungen unter selbste gewählten Ansührern hatte ausgehört. Der Unterschied von Begüterten und Ärmeren mußte als folge der Ansäßigkeit immer stärker hervortreten.

Während so unter der Wirkung veränderter Cebensbedingungen der alte Zusammenhang der Unschauungen und Eigenschaften sich auslöste und auch der schrosse Unterschied der Cebenssührung sich minderte, in dem die halb nomadischen Germanen zu der Kultur schon der Kelten, noch mehr des römischen Reiches gestanden waren, in dessen festhaltung sie recht eigentlich freiheit und Nationalität verteidigt hatten, traten auch in der Sprache Ünderungen auf, genauere Sonderungen der Aussprache, welche die geographische Cagerung der Stämme zu einer tieseren Scheidung des zuletzt besiedelten südlichen Gebietes von den altgermanischen Candschaften der norddeutschen

<sup>1)</sup> Paul. Diac. III, 18. Alamannen in Italien nach Urkunden zu 721 bis 744 Savigny, Gesch. d. rom. Acchts I, 118.

Tiefebene und des mitteldeutschen hügel- und Waldlandes ausgestalteten. Es ist die zweite Cautverschiebung, wie Jakob Grimm in seiner phantasievollen anschaulichen Ausdrucksweise das von ihm zuerst sestgestellte Verhältnis der stummen Sprachlaute in der Entwicklung der germanischen Sprachen nannte. Wie aber die Sprache von allen Merkmalen der Nationalität die wichtigste ist, und in ihrem Jusammenhang mit den übrigen volkstümlichen Besüstümern deren Erhebung auf die Stuse des gemeinsamen Bewußtseins vermitteln muß, so gehören auch ihre Veränderungen zu den innersten Vorgängen der Geschichte, die ein Sondergefühl der Teile des Volkes erzeugen. Die Betrachtung ihrer Gründe und ihrer folgen ist deshalb nicht zu umgehen trot der großen Schwierigkeiten.

Die Bezeichnung als Cautverschiedung hat dazu verleitet, in dem ganzen Verlauf eine gesetzmäßige, einheitliche, wenn nicht gar absichtliche, doch der sprachlichen Mittel zur Unterscheidung sich bedienende Chätigkeit erkennen zu wollen, die sich nach der anfänglichen Störung der früheren Sprachlaute immer wieder auf den Zweck der Sprache besinnt. Jakob Grimm selbst bezeichnet den Wandel zwar als undewußten 1), um nicht das Migverständnis zu sördern, daß man der Sprache an sich eine Urt Selbständigkeit zuschreibt und sie von den Zuständen des Volkes trennt, das sie spricht. Doch hat er nicht verhindert, daß man sich die Cautverschiedung oft als eine ruckweise Auswechselung von Cauten zurechtlegte.

Grimms Erklärung könnte man die psychologisch historische nennen; die Lautverschiebung nennt er eine Barbarei und Verwilderung, die aber mit dem gewaltigen das Mittelalter eröffnenden fortschrittsund freiheitsdrang der Deutschen zusammenhänge. Bis in die innersten Laute ihrer Sprache strebten sie vorwärts. Nicht umsonst sei siegenden und herrschenden Völkern eben der Dialekt der Sprache eigen, der sich von ihrem früheren Standpunkt am weitesten entsernt hat. Mut und Stolz läge darin, die media in tenvis, die tenvis in aspirata zu verstärken. Die vordersten und rührigsten in der großen Bewegung seien gerade die franken, Alamannen und übrigen Hochdeutschen. Da sei es doch erklärlich, daß sie alle von der zweiten auf die dritte Stuse der Lautverschiebung vorgeschritten wären. In ähnlichem Gedankengang sieht Curtius in dem ganzen Vorgang schon der ersten Lautverschiebung den Ausdruck der Keckheit, Chatkraft und des jugendlichen Mutes. Heir ist die sprachliche Veränderung als Aussluß

<sup>1)</sup> Geschichte der deutschen Sprache 417.

<sup>2)</sup> ebenda und S. 437.

<sup>\*)</sup> Piper, Deutschlands Sprache und Literatur S. 220 aus Georg Curtius in Kuhns Zeitschrift II, 321-337.

eines aftipen Verhaltens betrachtet; fie fann auch von dem passiven Derhältnis zu den neuen Umgebungen und Ginfluffen abgeleitet werden, indem man faat, fie fei das Resultat der inneren Geschichte der deutschen Stämme hauptfächlich seit dem welthistorischen Eingreifen der franken; so weit ihr Einfluß reiche, so weit die christlich romanischen Elemente Cand, Volt und mittelbar die Sprache zu berühren und widerwillig oder freiwillig umzuwandeln vermochten. - die Grenze diefer Strömung falle genau gufammen mit der ethnographischen zwischen den beiden hälften Deutschlands — sei die Sprache buben und drüben in eine andere Richtung getrieben worden. 1) Die Scheidung der Oberdeutschen von den Niederdeutschen durch die Caut verschiebung sei der sprachliche Musdruck der geschichtlichen Chatfache, daß die hochdeutschen Stämme als Mitalieder des frankisch mero. wingischen Reiches in staatlichen Verband mit romanischen Völkerschaften und dadurch in dauernde Kulturbeziehungen zu einer fremden Nationalität treten. Der politische und Kulturfortschritt präge fich so im fortschritt der Caute aus.2)

Aber alle diese Erklärungen — ganz abgesehen davon, daß sie nur eine Veränderung der Sprache überhaupt, eine Zersetzung und Störung erklären, nicht aber das rätselhafte Entsprechen verschiedener Cautstusen in urverwandten Wörtern — fordern zu dem Einwurf auf, daß die zweite Cautverschiedung eben nicht von dem erobernden und am meisten mit fremden zusammentressenden Volke der franken ausgeht, sondern bei den südlichen Stämmen der Alamannen und Bayern beginnt, die selbst den franken unterlegen waren, und daß sie sich erst allmählich von diesen zu den franken von Süden nach Norden verbreitet, ja nicht einmal zu dem eigentlich herrschenden Stamm der salischen franken durchdringt, deren Konsonanten auf der gleichen Stuse wie bei den Sachsen beharren.

<sup>&</sup>quot;) Keinrich Rückert, Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache I, S. 87. Ühnlich Arnold, Deutsche Geschichte II, 240 flg., der die Schwierigkeiten umschreibt, "die Veränderung der Sprache stehe im Zusammenhang mit auf die Sprache einwirkenden Chatsachen, die wir für das geistige Leben eben Geschichte nennen." "Undauernder Verkehr mit Nachbarvölkern trübt die Sprache", S. 242 u. dergl. Etwas anders wieder Rückert I, 251, freilich nur ein Wortschwall, "Wir müssen uns auf unbekannte kulturgeschichtliche Momente berusen, die das deutsche Organ zu seiner eigentümlichen Umbildung vieler und zwar der sonst standhaften Konsonanten veranlaßt haben" und "das Ziel, welches die deutsche Sprache dabei im Auge hatte (?!) ein einheitliches: Erhöhung und Vermehrung eines Elementes der Spiration" S. 254. Als Kern bleibt nur "Wir verzichten auf eine Erklärung".

<sup>\*)</sup> So Wilhelm Scherer, Vorträge und Auffage S. 50.

Mithin konnten solche allgemeine Unknüpfungen an geschichtliche Verhältniffe wenig festen Boden gewinnen. Auf andere Bahnen einlenkend, kam man zu einer genaueren Sichtung des pollständigeren Materials, das sich in einer Mehrzahl von räumlich und zeitlich in gang ungleichen Abständen verlaufende Cautwandlungen auflöste, die unter fich meift ohne Beziehung geblieben seien. 1) Daraus ergab fich, daß die scharf auseinandertretenden Stufen eigentlich nur ideale 216straktionen seien, deren Strenge fich in der Wirklichkeit durch gablreiche Ausnahmen und Unregelmäßigkeiten durchbrochen darstelle. Damit löfte fich auch die Erflarung in eine Betrachtung der einzelnen fälle der schriftlichen Bezeichnung auf, deren Ungulänglichkeit für die beständigen Übergange die Cautphysiologie durch Auseinanderbaltung der mehrfachen, aber nur durch das gleiche Zeichen ausdruckbaren Caute bemerkbar machte. In der Beschreibung der Mechanik des Übergangs von einer Aussprache in die andere, deren Endabstand wieder in verschiedener Schreibung fich darstellt, schien das tiefere Derständnis gewonnen.2)

Aber die frage, weshalb denn die Aussprache sich beständig anderte, ist durch eine noch so erschöpfende Beantwortung des wie? noch nicht gelöft. Die Chatfache, daß die Abweichung der Konsonanten von der Stufe des Botischen, Mordischen und Miederdeutschen bei den Cangobarden begann, bei den oberdeutschen Stämmen der Alamannen und Bayern fich fortsette, dann aber, nach Norden fich verbreitend, später und ludenhafter gur Erscheinung tommt, führte gu einer hypothese, die das Vereinzelte in geschichtlichen Zusammenhang bringt. Micht eine mystische Wirkung der fremden Kultur, sondern der unmittelbare Klang der romanischen Sprache neben dem germanischen Ohre bewirke eine andere Richtung der germanischen Sprache. Zugleich mit dem Abweichen der Aussprache des Konsonanten von dem älteren Berkommen beginne ein Übergewicht flangvoller Dotale, das zur Vernachlässigung der genauen Beachtung der Konsonanten Die Cangobarden, die am meiften unter dem Ginfluß der Klangfülle des Italienischen gestanden, seien die nächsten Nachbarn der füddeutschen Stämme, das Italienische habe mit dem Althochdeutschen

<sup>1)</sup> Paul und Braune, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache I, 5. 147-201 (Paul) und S. 44-56 Braune, Darstellung der einzelnen örtlichen Gruppen. Auch Kräuter, Jur Cautverschiebung 1877, geht nicht darüber hinaus.

<sup>3)</sup> Bequeme Übersicht des Materials für die einzelnen Dialekte, Caute und Schriftdenkmale bei Piper Sprache und Literatur Deutschlands bis in 12. Jahr-hundert 5. 219—227.

den musikalischen Charakter, die fülle und den Wohlklang der reinen Vokale gemein, was Otfrieds Verse belegen könnten. 1)

Un die Stelle eines rätselhaften Dorgangs tritt so die Übertragung sprachlicher Moden von Mund zu Mund, wenn auch manches einzelne zweiselhaft bleibt, wo die Schreibung noch nicht durch Überlicferung gesichert ist. Ein lebhafter Verkehr zwischen den beiden Seiten der Alpen muß angenommen werden, so lange die Cangobarden noch in sprachlicher Gemeinschaft mit den Alamannen standen. Die Lieder über die Heldenthaten Alboins gelangten nicht bloß zu den Bayern, sondern auch zu den Sachsen, die der alten Aussprache des Konsonanten treu blieben.

für unwahrscheinlich wird diese Erklärung oder Hypothese nicht halten, wer in der Gegenwart das Umgekehrte im Gange sieht, das Vordringen norddeutscher Sprechweise in den höheren Ständen des deutschen Südens.

Die gleiche Grundanschauung, nur verschärft scheint es, wenn die Veränderung des gemeingermanischen Cautbestandes nicht vom Einstuß der romanischen Sprache jenseits oder in den Alpen abgeleitet, sondern direkt von einer unterworfenen Vorbevölkerung, die den Bayern und Alamannen dienstbar und von ihnen germanisiert, doch ihre eigentümliche Aussprache beibehalten und auf die Herren übertragen haben soll.<sup>2</sup>) So vor allem das Fallenlassen der eigentlichen Aspiraten. Also die Romanen oder romanisierten Provinzialen seien die Cautverschiedenden und zwar kraft ihrer ursprünglichen Rassenorganisation.

hypothesen ist es erlaubt, einseitig zu sein und von der Möglichkeit des Zusammenwirkens vieler einzelner Ursachen und Unstöße zu schweigen. Wenn die geschichtlichen Verhältnisse sich auch der musikalischen Einwirkung der lateinischen Sprache, wohl gerade in dem Gottesdienst, auf die Gewöhnung des Ohres förderlich erweisen konnten, so spricht doch der Umstand, daß die Konsonanten nicht völlig aus der Ordnung wichen, sondern ohne Unhalt an eine frühere Schreibung und nach dem Cautwert der lateinischen Sprache von Geistlichen bezeichnet immer noch eine Urt gesetzmäßiger Ubänderung bekunden, wieder für allmähliche Umbildung der Organe, die den einen Caut bequemer und beliebter machte als den andern. Erleichterung des

<sup>1)</sup> Nach Scherer, 3. Gesch. d. deutschen Sprache 2. Aufl. 164 fig.

<sup>3)</sup> Nach Penka, origines Ariacae 169. In der Sauptsache hat auch schon Sörstemann, Geschichte des deutschen Sprachstammes I, S. 14, 239, 609 und anderwärts den gleichen Meinungen Ausdruck gegeben.

Sprechens gilt als Prinzip sowohl bei Unnahme einer fremden Sprache, dann mit Vernachlässigung der ungewohnten Caute, als bei der ungestörten fortpflanzung der Sprache der Väter.

Soviel wenigstens steht fest, daß die Cautverschiebung in der Besamtheit der sprachlichen Underungen eine beträchtliche Differenzierung ber germanischen Stämme barftellt; fie wurden fich baburch gegenfeitig entfremdet. Der Bayer und Alamanne standen dem Sachsen und Miederfranken feitdem ferner als früher. Das Befühl für die aleichen Zuge der Volksart schwächt sich ab; die Empfindung der perschiedenen verstärft fich. Treuer bem Erbe ber Dater zeigen fich in dieser Binficht die nördlichen Stämme, wie fie auch von der heimat der Vorfahren fich nicht entfernen, mahrend die Bayern und Mamannen, obgleich nur langsam sich verschiebend, das Schwergewicht in die neuen Site verlegen und fremden Ginfluffen fich mehr ober weniger aussetzen. Ein folch fremder Einfluß ist auch die Unterwerfung durch die franken. fremder Ginflug machte fich nun auch geltend gegenüber einem wichtigen Stuck des Erbes der Bergangenheit, den religiofen Unschauungen und Bewohn. heiten. Den Versuch, diese Wurzeln der Entwickelung loszureißen, galt es bei der Berkundigung des Christentums.

Denn während eine allgemeine Underung der Sprache doch nur bem Trieb der Absonderung und Ausbildung und Steigerung der schon früher bestandenen Stammeseigentumlichkeit zu getrennter Volksart folgte, aber den Zusammenhang mit der Vergangenheit nicht lösen konnte, bedeutete die Unnahme einer anderen Religion den Eintritt in diefelbe Kulturwelt, in der gablreiche Stämme der Bermanen den nationalen Untergang gefunden hatten. Doch waren diese schon entwurzelt und befagen die inftinktive Sicherheit der Ublehnung des fremden schon dadurch nicht mehr, daß sie die Guter der Kultur begehrten und als Eroberer ihrer Einwirfung gegenüber vereinzelt und felbst innerlich geteilt sich verhielten. Wenn aber auf die Stämme, welche in geschloffener Maffe ihr nationales Wefen bei der Ausbreitung hatten bewahren können, die driftlichen Unschauungen und forderungen in ihrer ftrengen Reinheit übertragen werden follten, fo mußten fie auf die germanische Gigenart in derfelben Weise zersetend und umftimmend einwirken, wie die friegerischen Urier im Gangesthal durch die forderungen der Brahmanenreligion verwandelt wurden. Wie sich das Christentum zur Volkstümlichkeit der eigentlich deutschen Stämme verhielt, soll deshalb im folgenden betrachtet werden.

## Kirche und Staat als Zwangseinheit.





as unbefangene Altertum, in so vielen Dingen der Wahrheit naher als unsere aus scholastischem Denkzwang noch kaum befreite Wiffenschaft, wußte nicht anders, als daß jedes Dolk seine eigenen Bötter habe, die ihm nicht minder angehörten, als feine Sprache, feine Sitten und die anderen Zuge feiner Eigen-Wie Jehovah, der Stammgott der Juden, in einem festen Vertragsverhältnis zu seinem Volke stand, so war es allenthalben. Erft das Zusammentreffen der Bolfer, die Bereinigung kleiner Gruppen ju umfaffenden Berbanden, von der Erde auf den himmel projigiert, ift der Unftoß zu religiösen Spekulationen und zwingt das Verhältnis der verschiedenen Götter zu einander zu erwägen und zu ordnen. Diefer Ursprung der nationalen Göttersysteme ift für die geschichtliche Betrachtung wichtiger und folgenreicher als die Verschiedenheit eines naturwüchsigen Polytheismus personifizierter Naturfrafte, den man sich gern als den Ausgang der heidnischen Religionen denkt, und des Uhnendienstes, des fortlebens der Abgeschiedenen, worin die psychologische Wurzel aller Opferhandlungen zu liegen scheint.

Die Bildung des ägyptischen Reiches aus kleinen Stämmen und Herrschaften drückt sich deutlich in seiner Mythologie, seinem wohlgeordneten Priesterwesen aus; die nationale und religiöse Ausschließlichkeit des Ägypters bekundet dasselbe schroffe Nationalgefühl wie bei den Juden.

Eine andere Art religiöser Spekulation oder Berechnung ist die der Römer. Mit den Völkern, die sie besiegten und unterjochten, sind auch deren Götter besiegt; und weit entsernt, ihre Existenz zu leugnen, werden sie gleichfalls dem siegenden Staat einverleibt. Die Verschmelzung der griechischen Mythologie mit der eigentlich römischen, die Gewohnheit, fremde Gottheiten mit eigenen zusammenzustellen und sie gleich zu benennen, ist der Übergang zu dem römischen Pantheon. Eine Handlung der Politik ist es, alle Götter innerhalb des Reiches anzuerkennen als Götter des Reiches.

Indem die Germanen in ihren Urwäldern und Sumpfen die Freiheit bewahrten und die Angriffe der Römer abschlugen, schützten

sie auch ihre Religion, ihre Götter vor der Einverleibung. Religiöse Propaganda über die Reichsgrenzen hinaus lag der römischen Staatsreligion ihrem Wesen nach sern. Undrerseits entschlug sich der einzelne Germane, der Dienste bei den Römern nahm, im römischen Reich aufging, des Schutzes seiner heimischen Volksgötter. Im fremden Land konnten sie ja keine Macht haben.

So gehört denn unstreitig die Religion zu den Gütern, die die Germanen zu dem Gefühl der Eigenart, des Unterschiedes von den Römern und wohl auch den Galliern anregen mußten.

Aber es bleibt die Frage, ob nun die Religion auch ein gemeinsames geistiges Gut über alle Unterschiede der Stämme hinweg, ein Band höherer nationaler Einheit dargestellt habe?

Wer unter dem Eindruck der wissenschaftlichen Schöpfung der deutschen Mythologie durch Jakob Grimm steht, wird geneigt sein, diese Frage zu bejahen. Durch eine Kluft von Jahrhunderten von der Wirklichkeit getrennt, leistet sie für die Germanen, was den Griechen die Priesterschaft von Delphi und das homerische Epos geleistet hat, die fügung unzähliger Einzelheiten zu einem abgerundeten Ganzen, für die Wirklichkeit in der Vorzeit ungefähr dasselbe, was das Sternbild des Cowen, des Kreuzes für die Wirklichkeit des Weltenraumes. Allerdings besteht, entsprechend der Gemeinsamkeit der Abstammung und der Sprache, eine Ühnlichkeit der Grundzüge; dieselben Götternamen, dieselben Gebräuche sinden sich an den verschiedensten Stellen; besonders wenn man, gleichzültig gegen den Abstand der Zeit, des Ortes, der Zustände, noch die Kunstmythologie Skandinaviens hereinmengt und leichtgläubigen Lesern ein poetisches Gespinst über Alsen und Walhalla als Volksalauben vorgaukelt.

Aber den Traum einer gemeingermanischen Mythologie wögen schon die bestimmten Ungaben des Tacitus von den Göttern der einzelnen Stammesgruppen auf. Sicher ist, daß es für sie auch Centralpunkte des Kultus, der Götterverehrung gab, daß die Germanen also in religiös geschiedene Sonderbünde zersielen, bei denen sogar zu zweiseln bleibt, ob sie von gemeinsamer Abkunft aus sich verzweigt haben oder sonstwie in Zusammenhang getreten sind. 1) Erst später nach der völligen Costrennung der östlichen Stämme scheint Wodan eine hervorragende Bedeutung gewonnen zu haben.

<sup>1)</sup> Tacitus Germania 3, 4, 9, 39, 40, 43. Ann. I, 50, II, 12. Vgl. Müllenhoff in Schmidt, Zeitschr. f. Gesch. VIII, 264, 267 und sonst. Über Irmin vgl.
Grimm Mythologie 292. Es ist bei ihm vielleicht mehr Solge der Disposition, daß ein täuschender Gesamteindruck entsteht

Als Band gemeinsamer Nationalität aller Germanen kann die Religion oder Mythologie demnach nicht betrachtet werden. Stand sie aber vielleicht doch als Stück der Volkstümlichkeit so hoch, daß sie wenigstens den Zusammenhang der Stämme oder Gruppen zu stärken und zu verteidigen geeignet war?

Cacitus sagt, die Germanen hielten es der Erhabenheit des himmlischen für unangemessen, sie in Wände einzuschließen oder in Menschengestalt darzustellen. Grimm meinte darin die Auskunft der Germanen selbst auf eine Erkundigung zu hören; solche Denkart und hohe Aussaug der Bettlichen, als Grundzug germanischen und deutschen Wesens, gilt ihm als Keim des Protestantismus; nicht Zusall, sondern notwendig sei es, daß er von Deutschland ausging, England und Skandinavien erfaßte. 1)

Wenn darin ein Körnchen Wahrheit wäre, so hätte für solche religiöse Tiefe nur die Mißgunst des Zufalls keinen Muhammed gesandt! Die Araber schmolz bei nicht höherer Kultur, bei anfänglichem Widerstand die religiöse Erhebung zu einer Nation von solch energischem Nationalgefühl zusammen, daß sie Sänder und Völker alter Kultur nicht nur überschwemmten, sondern sich aneigneten, nicht nur ihre Nationalität bewahrten, sondern auch die andern, und zwar Städtebewohner zuerst, entnationalisseren konnten!

Und dagegen die Germanen! Der Umschwung der religiösen Verhältnisse im Römerreich, das Christentum als Staatsreligion machte für sie keinen Unterschied, so lange sie an den Grenzen standen, es war die Religion der feinde, des Römerlandes! Über wie früher die Einzelnen sich fügten, sobald sie unter die Römer sich mengten — es sindet sich ja auch ein Alamanne, der als Gefangener oder Geisel Aufnahme in die ägyptische Geheimlehre sucht ) — so nahmen dann gleich ganze Scharen und Völker, die über die Grenze gingen, die neue Religion unbesehen an. Unbesehen, in der gerade herrschenden form des Arianismus; denn was konnte ihnen der dogmatische Streit sein; war er doch gleich geheimnisvoll für Kluge und für Choren. Es ist eine müßige Diftelei, eine größere Verständlich-

<sup>&#</sup>x27;) Tac. Germ. 9. Grimm, Mythologie 4. Aufl. S. 37 der Vorrede. Die Behauptung wird nicht richtiger, weil sie oft nachgesprochen wurde. Die englische Resormation dürste man von vornherein bei seite lassen, die Puritaner gehen mehr auf Calvin zurück. Die Isländer befanden sich bei der alten Kirche ebenso wohl, wie die Mehrzahl der Engländer und wichen nur dem Iwang. Die Waldesier und die übrigen Ketzer des Mittelalters sind ebenso übersehen wie die Sussiten!

<sup>\*)</sup> Ammian. Marc. XVI, 12.

keit des Arianismus für den ungeschulten Verstand der Germanen erweisen zu wollen. 1) Einzelne nahmen doch heimlich ihre kleinen hausgötterbilder mit über die Donau, als die Westgoten von Valens im römischen Reich aufgenommen wurden.

Daß die arianischen Goten oder Dandalen später an der Religionsform mit einer gewissen Zähigkeit festhielten und nicht den Unterthanen nachgeben wollten, ist leicht zu verstehen. Aber trot der gotischen Bibelübersetzung und des Gottesdienstes in der Volkssprache<sup>2</sup>) ermangelt der Arianismus der ihm zugeschriebenen Anziehungskraft auf die übrigen Germanen.

Don Belang sind einige abgerissene Spuren, daß eine gotischarianische Mission nördlich der Alpen thätig gewesen ist.3) Daß diese durch eine verwandte Sprache und eine Bibelübersetzung vermittelte Kenntnis des Christentums bei den seßhaft gebliebenen Stämmen der Bayern und Schwaben, vielleicht auch der Thüringer doch wieder völlig erlöschen konnte, ist sicher kein Zeichen, daß sie gleichsam nur darauf warteten, daß es ihnen die Erfüllung alles dessen war, was ihre eigne Religion, ihr innerstes Wesen andeutete und verlangte.

Es wird im Gegenteil darauf schließen lassen, daß die germanische Religionsform dieser inneren Stämme einer Überzeugungskraft der christlichen Cehre geringe Anknüpfungen darbot. Diese allgemeine Unnahme verträgt sich auch besser mit der Chatsache, daß das Christentum erst nach Jahrhunderten sich durchsetzen konnte. Die gutgemeinten Versuche, die Berührungspunkte der beiden Religionen zu bezeichnen, könnten also höchstens erklären, daß es schließlich doch noch obenauf kam — unter der Voraussetzung, daß die heidnische Religionsform als Gut der Volkstümlichkeit mit zähem Nationalgefühl verteidigt, und daß der ganze Kamps mit geistigen Wassen ausgekämpst worden wäre.

Beide Voraussetzungen sind aber unrichtig.

Nicht ein Verzicht, sondern eine folge niederer Kulturstufe ist der Mangel an Cempeln und Götterbildern zur Zeit des Cacitus.

<sup>1)</sup> Es sei nur beispielsweise an W. Krafft, Anfänge d. christlichen Kirche b. d. germ. Völkern, oder Keinrich Rückert, Kulturgeschichte des deutschen Volkes im Übergange zum Christentum, erinnert. Die vereinzelten Ausnahmen dogmatischen Interesses sprechen deutlich genug als solche und beweisen gar nichts.

<sup>9)</sup> Noch im 9. Jahrhundert redet Walahfried Strado de exordiis cap. VII (Dümmler, Zeitschrift f. d. Altertum Bd. 25, S. 100) vom gotischen Gottesdienst an der unteren Donau.

<sup>\*)</sup> Vita Severini c. 8 (Umtaufung von Katholiken versucht) A. v. Raumer in Haupts Ischr. VI, 403, 404, 409.

heilige haine oder einzelne Bäume sind noch lange fort als Stätten der Götterverehrung genannt und von der Kirche bekämpft. Dein fortschritt zu reicherer Ausstattung des Kultus wäre an sich ebenso wenig unwahrscheinlich, als die Ausbildung eines Priesterstandes, dessen fehlen Cäsar ausdrücklich als Unterschied von den Galliern bezeugt, während es doch an Erwähnung von Opfern und Opfernden, von Wahrsagerinnen und wirklichen Priestern wie bei den Burgundern und Angelsachsen nicht fehlt. 2)

Gewiß wäre ein gesonderter, wohl gar erblicher Priesterstand 3) mit eigenen Stammesanschauungen der Träger eines nationalen und religiösen Widerstandes sowohl in der Urzeit gegen die römische herrschaft, als später gegen das eindringende Christentum gewesen. Daß die Cebensbeschreibungen der ersten Missionäre davon gar nichts wissen, bezeugt doch eine Schwäche der heidnischen Religionsverfassung. Die Zähigkeit der volkstümlichen Gebräuche, alles, was unter der nominellen herrschaft der Kirche fortdauert, hat damit nichts zu thun. Daß das Christentum die früher naiv geübten Gebräuche zur heimslichkeit zwang, sie zur Opposition machte, ist allerdings eine Störung der Religiosität, aber keine eines förmlichen Religionssystems. Gerade der Mangel eines solchen erleichtert die Aufnahme christlicher Gebräuche und Forderungen. Ein schwankender Polytheismus kann leicht noch einige Götter sich gefallen lassen.

Unisomehr, wenn die Bedeutung der Götter, ihr Unspruch auf Derehrung nur ihre Macht ist. Die Bekehrungsgeschichte Chlodwigs, des frankenkönigs, läßt einen Einblick in diese Vorstellungswelt thun — gerade wenn sie nicht zuverlässige Geschichte sondern Sage, d. h. auf typische Unschauungen gegründet ist. Dehlodwig verspricht au Christus zu glauben, wenn er ihm den Sieg über die Alamannen gewährt. Der Übertritt zum katholischen Glauben verschafft ihm die Unterstützung der katholischen Geistlichkeit nicht nur in Gallien, sondern

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung bei Sriedberg, Aus deutschen Bugbuchern 24, 61, sie läßt sich leicht vermehren, was hier unnötig erscheint, vergl. Grimm, Mythologie 64, 72 und sonst., und dagegen die Behauptung sogar steinerner Cempel Seite 68.

<sup>\*)</sup> Über die strittige Srage vergl. z. B. Scherer, S. f. d. Altertum XXII, Anz. 101, Brunner, Rechtsgeschichte I, 143, Cippert, Christentum und Volksglaube 506 fig. Uhland, Schr. VII, 489. Besonnen urteilt Rettberg, Kirchen-Geschichte II, 576, "kein eigentlicher Priesterstand," und das ist hier die Kauptsache.

<sup>3)</sup> Den Grimm, Mythol I. 74, und neuerdings wieder Ritterling, Sistorisches Caschenbuch VI. Solge, 7. Bd., aussührlich verficht.

<sup>4)</sup> Den Einstuß der Sagenbildung auf Gregors von Cours Geschichtschreibung hat von Schubert (Unterwerfung der Alamannen) wahrscheinlich gemacht.

auch in den Herrschaften arianischer Germanen — bis zum Hochverrat!1) Die Bekanntschaft mit dem Christentum hat zunächst die Entfremdung der einzelnen germanischen Stämme nur gesteigert, die jetzt teils Arianier, teils Katholiken, teils Heiden waren.

Uls die Cangobarden und Gepiden im Streit beide die Byzantiner um Hilfe angingen, beriefen sich die langobardischen Gesandten bei Justinian darauf, daß sie von Unfang an zur gleichen Religion sich bekannt hätten wie die Römer, während die Gepiden Urianer seien.

Die Bekehrung hinderte nicht, daß die Franken noch lange in der hauptsache heiden blieben, und bei einem Einfall in Italien während des ostgotischen Krieges die gefangenen Weiber und Kinder den Göttern als Opfer darbrachten.

Nach den Beschluffen einer Synode von Rheims muß noch 624 das heidentum in Austrasien ungebrochen gewesen sein.4)

Nicht anders oder noch schlechter stand es mit dem Christenglauben in den reingermanischen öftlichen Ceilen des merowinger Reiches, bei den Alamannen und Bayern.

Ob anfangs die Meinung bestand, daß die Bundesgenossenschaft des Christengottes mit den franken, eben durch den Übertritt der Dynastie geschlossen, die Unterworsenen nicht einzuschließen brauche? Jedenfalls verbreitete sich dort das Christentum sehr langsam; es war zuerst die Religion der Mächtigen, wie es dies schon als Religion der Franken war, und so den Glauben an die Macht der alten Götter untergrub. Auch das Auftreten vereinzelter Glaubensboten, besonders der irischen, Columban, Gallus, fridolin usw. hat nicht entsernt die Bedeutung, wie sie ihre häusig überarbeiteten Lebensbeschreibungen von sehr ungleichem historischen Wert ausmalen und die ihnen tropdem solgende kirchengeschichtliche Auffassung annimmt.

Was man daraus erfahren möchte, die Urt und Weise ihres Vorgehens, das überlassen sie dem Raten und Kombinieren. Zu ersehen ist aber doch mit Sicherheit, daß die Existenz der heidnischen Götter auch für diese Missionäre nicht zweiselhaft war, daß es sich nur darum handelte, ihre geringe Macht gegenüber dem Christengott zu erweisen, dessen Erhabenheit dann auch auf seine Sendboten zurück-

¹) Vergl. Mansi Concilia VIII, 341—346. Das Religiousgespräch ist apokryph, aber das Glückwunschschreiben an Chlodwig beleuchtet die Situation zur Genüge.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Procop. bell. Got. III, 84.

<sup>3)</sup> Procop. bell. Got. II, 25. τὰ πολλὰ τής παλαιᾶς δόξης φυλάσσουσιν.

<sup>4)</sup> Vergl. Sauck, Kirchengeschichte I, 118 flg.

strahlte. Ihr fremdartiger Aufzug, ihre fremde Sprache mochten ihnen einesteils zur Empfehlung dienen. An eine Predigt im späteren Sinne, an einen eigentlichen Religionsunterricht ist nicht zu denken, das verbietet die Verschiedenheit der Sprache. Selbst wenn sie es für nötig gehalten hätten, die Candessprache zur Belehrung und Bekehrung sich zu eigen zu machen, hätte deren Sprödigkeit gegen eine neue Begriffswelt höchstens eine Ausdrucksweise ermöglicht, die für den ungeschulten Germanen geklungen hätte wie das philosophische Deutsch eines Hegel oder Krause für einen Bauern unserer Cage.

für eine nicht voreingenommene Betrachtung der spärlichen Nachrichten über diese Seite ihrer Chätigkeit entspricht der bistorischen Wahrscheinlichkeit nur die Unnahme, daß die Predigt und Derfündigung der Glaubenslehren, fei es durch Dolmetscher des in der lateinischen Kirchensprache Vorgesprochenen, sei es durch das Radebreihen der Volkssprache um jede tiefere Wirkung gebracht worden sein muß. Dies gilt sowohl für die Missionare irischer Berkunft, als für ihre etwaigen Schüler aus germanischem Blut, die bei einem anderen Stamme für das Chriftentum wirkten.1) Die innige Derbindung der driftlichen Religionsbegriffe mit der lateinischen Kirchenfprache mußte zu einer Urt Doppelfprachigfeit führen, deren Unalogie noch in Derhältnissen der Gegenwart gesucht werden darf. Bei einem Rhätoromanen oder Wenden, der eine fachliche Ausbildung etwa als Techniker oder Naturforscher erhält, werden die erlernte fremde und die Muttersprache getrennt neben einander steben, die technischen Ausbrude und Gedankenverbindungen für die geistige Ausbildung einer. seits, die Dinge des gewöhnlichen Cebens und die einfachsten Empfindungen andererseits, dort die Schriftsprache, hier die Volksmund-Das Verhältnis des Cateinischen zum Deutschen wird sich art. noch lange in dieser Ceilung dargestellt haben. Insofern ift die festsetzung der lateinischen Sprache, zunächst als Kirchensprache, unstreitig eine Beirrung des Nationalgefühls geworden. So gering die thatfächlichen Erfolge der ersten Welle der driftlichen Mission zu

¹) Eine eingehende Betrachtung dieser sprachlichen Seite der frühen Mission, die, seit längerer Zeit ausgearbeitet, hier ursprünglich Platz sinden sollte, muß teils aus Rücksicht auf den Raum, teils weil sie über das hier behandelte Thema hinauszugreisen scheint, ausgeschaltet werden und gelegentlicher Veröffentlichung überlassen, obgleich sie früher schon den Weg dazu verlegt fand. Die Schlüsse, die Cruels Geschichte der Predigt gezogen, die auch die Recension Cow. Schröders (Unzeiger für deutsches Altertum VII, 172 — 191) billigte, ebenso wie die Geschichte der Predigt von Linsenmanr (1888) scheinen gegenüber den Cuellenstellen und früheren vorurteilslosen Betrachtern wie Wachernagel durchaus nicht gesichert.

denken sind — selbst die Gründung der paar Klöster ist in dieser Hinsicht die Bildung irisch-lateinischer Sprachinseln mitten unter den Germanen, ohne daß diese dadurch zu einer wirklichen Kenntnis der Cehren des Christentums gelangt wären.

Die Vermengung driftlicher Gebräuche, wie der Caufe mit beidnisch volkstumlichen Unschauungen, wie fie Bonifatius porfand, erschien ihm taum beffer als völliges heidentum. Die Aufrichtung der kirchlichen herrschaft, die völlige Einheit der neuen Organisationen mit der romischen Kirche ift sein Werk; aber erft eine viel spatere Zeit hat ihn als Upostel Germaniens oder der Deutschen feiern gelernt. freilich haben selbst namhafte protestantische Geschichtsschreiber ihm nationale Verdienste zugeschrieben. Den geistigen Erzeuger des deutschen Volkes hat man ihn genannt. Neben Luther, durch den das moderne Deutschland geschaffen worden, sei er der Mitbegründer unserer Nationalität, fraglich, ob ohne sein Durchdringen die deutschen Stämme fich überhaupt je zu einer einheitlichen Nation und zu einem Staatsgangen hatten vereinigen konnen. Ein dritter, sonft geistvoll und scharf blidender Geschichtsschreiber meint: "Ein Criumph der altbritischen Mission hatte zum Vorteil der frankischen Berrscher ausgeschlagen, die an firchlicher Zersplitterung der deutschen Stämme ihre freude haben mußten; des Bonifatius Erfolge führten die Aufrichtung einer deutschen Nationalkirche herbei und als natürliche folge die eines selbständigen germanischen Reichs- und Nationalkörpers". 1) Mit ebenso großer Bestimmtheit konnte man auch behaupten, daß Bonifatius eine felbständige deutsche Nationalkirche durch die Unterordnung unter Rom und den Papst vereitelt habe; man hat ihm dieses auch nachträglich zum Vorwurf gemacht und gemeint, daß die irisch-schottische Mission fie angestrebt oder wenigstens möglich gemacht habe.

Beide Auffassungen, obgleich sich schroff widersprechend, haben doch das Gemeinsame, daß sie die Idee einer deutschen Nation in eine Zeit hineintragen, der sie noch nicht aufgegangen war. Den Gedanken einer deutschen Nationalkirche, wenn dies die kirchliche Zusammenfassung der später deutsch genannten germanischen Stämme des festlandes bedeuten sollte, konnte Bonifaz weder vorsinden, noch lag er im Bereich oder in den Konsequenzen seiner Bemühungen.

Allerdings findet sich die Bezeichnung des Gebietes seiner Missionsthätigkeit als Germania häusig genug in seiner Korrespondenz;

¹) So der Reihe nach Leo, Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Volkes I, 488, Urnold, Deutsche Geschichte II, 239, Gfrörer, Kirchengeschichte III, 1, 483. Aber auch Ranke, Weltgeschichte V, 1, 231 fig., spricht von einer Gründung der "deutschen Kirche durch Bonisatius".

es findet sich in Schreiben der Päpste Gregor II. und Gregor III. sogar der zusammenfassende Ausdruck gens Germaniae, was man aber nur ungenau als "deutsches Dolt" übersetzen könnte.¹) Denn Germania ist hiebei nur geographisch, nicht ethnographisch gemeint. Die Unbestimmtheit des Ausdrucks entspricht ebenso der geringen Kenntnis der Kurie über diese entlegenen Gebiete, als der schwankenden Gewalt des Bonisatius, deren festere Begrenzung den Umständen überlassen bleiben mußte. Als päpstlicher Legat, als Vertrauensmann erstreckte er denn auch seinen Einfluß über das gesamte fränksiche Gebiet und die fränksiche Geistlichkeit, die vielsach dazu scheel blickte und in ihm den Ausländer anseindete.²) Erzbischössliche Machtbesugnis ward ihm nur in beschränktem Gebiet, der neuen Erzdiözese Mainz zu teil. Ja der Begriff Germania selbst scheint sich so gleichzeitig auf die Bedeutung der Gebiete am Rhein wieder zu verengen, wie zur Zeit der fränksischen Ausdehnung.³)

Ist doch auch sein Einsluß in Alamannien und Bayern nicht recht faßbar. Er selbst fragte beim Papste an, ob er in Bayern noch das Recht zu predigen habe; die Salzburger Diözese, deren Bischof Dirgilius er beim Papst der Ketzerei beschuldigte, weil er Gegenfüßler behauptet habe, lag ihm auch räumlich sern. Die Sachsen vollends entzogen sich zwar nicht seinem Interesse schon als Stammverwandte, aber völlig einer Mission. Die Idee einer kirchlichen Einheit der späteren deutschen Stämme schwebt also völlig in der Lust. Trotzdem die gemeinsame Grundlage ihrer Sprachen ihm, dem Angelsachsen, die Empsindung innerer Zusammengehörigkeit erregen nußte — und man meint ja oft, daß er nur angelsächsisch zu predigen brauchte, um von ihnen allen verstanden zu werden — so spricht er doch von vier Völkern, denen er im Umkreis von fulda das Wort Christi verkündigt habe.

Den Rudhalt seiner Chätigkeit, die Sicherung und fortwirkung seiner Erfolge suchte er selbst in der Unterstützung des franklichen

<sup>1)</sup> Gregor II. an Karl Martell: ad praedicandum plebibus Germaniae gentis ac diversis in orientali Reni fluminis parte consistentibus. Jaffé Bibl. III, Nr. 21, S. 81. Derfelbe ad inluminationem Germaniae gentis Nr. 25, S. 86. Gregor III. ebenso Nr. 28. S. 91; dagegen Gregor II. 722 ep. 18, S. 77 aliquas gentes in Germaniae partibus vel plaga orientali Reni fluminis. Vergl. Dove, Wiedereintritt des nationalen Prinzips S. 25, der die letzte Stelle aber nicht beachtet.

<sup>\*)</sup> Vita Gregorii auct. Liudgero c. 4. M. G. S. XV, p. 71.

<sup>\*)</sup> Vergl. Wait, Verfassungsgeschichte III, 41 flg.

<sup>&#</sup>x27;) Quatuor populi quibus verbum Christi per gratiam Dei diximus, in circuita hujus loci ep. 79, S. 220.

Reiches, in der Einfügung seiner kirchlichen Gründungen in die Organisation der römischen Kirche. Wenn man ihm dies zum Vorwurf macht, so meint man, daß er ebenso gut eine volkstümlichere Einrichtung des Gottesdienstes hätte anstreben und erreichen können. Er müßte dann aber nicht Bonisatius gewesen sein, sondern ein anderer. Mit mehr Recht als auf die Nachgiebigkeit der irischen Mission könnte man auf den von Bonisatius versolgten und überwundenen Ketzer Aldebert im Frankenreich hinweisen, der die hierarchische Gliederung geringschätzte, die Wallsahrten nach Rom verwarf, die Verehrung der Reliquien, die Kirchenweihe auf den Namen von heiligen tadelte, die Ohrenbeichte mißbilligte, die Aufrichtung von Kapellen an den alten Stätten der Götterverehrung zuließ. 1)

Wohl darf uns diese Richtung den Anfängen des Christentums und zugleich der Volkstümlichkeit besser zu entsprechen scheinen, als die Zwangsanstalt, in der Bonifatius das Heil der Völker suchte.<sup>2</sup>) Aber die Organisation des Priesterstandes, der Anschluß an eine bessehende Gewalt, an die römischekatholische Kirche und den Papst, war für Bonisatius wichtiger als die Rücksicht auf das Volk, Nachzeiebigkeit gegen seine Sitten und Gewohnheiten war ihm Abfall von der Kirche. Die abweichende Richtung unterlag, weil auch die herrscher des Frankenreiches die kirchliche Organisation zu sördern gewillt waren. Und nach des Bonisatius Briefen stand es um das Christentum schlecht genug, vor allem um die Geistlichkeit. Sie mußte erst lernen, sich als Glied der römischen Kirche zu betrachten.

Die römische Kirche, die Kraft ihrer handlungen stand und fiel mit ihrer Sprache, mit der lateinischen. Dolkstümliche und heid-

<sup>1)</sup> Jasse, Bibliotheca III, S. 138. Es ist in der Kauptsache das gleiche, was der Brief Gregors des Großen über die Bekehrung der Angelsachsen empfahl. Beda hist. eccles. I, 80. Croßdem sindet er vor den Geschichtsschreibern keine Gnade: einen Schwärmer nennt ihn Kauch, Kirchengesch. I, 512, als Schwindler, Betrüger und Selbstäuscher stellt ihn Kahn dar (Jahrbücher Pipins 68, Sorschungen XV, 69). Ranke, Weltgeschichte V, 1, 281 sig., hilft sich mit teleologischer Auffassung bei einer gewissen Anerkennung, "weil sonst an die Vereinigung der Völkerschaften den saracenischen Invasionen gegenüber nicht hätte gedacht werden können". Post hoc ergo propter boc! Den nunmehr herrschenden Richtungen der Kirche mußte Aldebert als Volksversührer, als Keher erscheinen, das Eintreten der weltlichen Gewalt für die Kirche als Staatskirche beseitigte den Widersspruch, wie noch so oft in der Kirchengeschichte. Muß die späte Geschichtschreibung es für ihre Ausgabe halten, der siegenden Partei beizustehen?

<sup>3)</sup> Nicht Sühneanstalt, sondern als Sortsetzung der alttestamentlichen Theokratie Zuchtanstalt ist die Kirche nach Bonisatius; so die Auffassung Rettbergs, Kirchengeschichte I, 409. Der Kern der Sache scheint damit unübertresslich bezeichnet.

nische Sprache sind Wechselbegriffe, wie dem Papst 1) oder Bonisatius, so noch lange fort. In dem Wunsch und der forderung freilich, daß die Geistlichen die Kenntnis des Cateinischen besitzen sollten, ist Bonisaz über die Anfänge der Verwirklichung nicht hinausgekommen, hatte er sich doch im Ansang seiner Chätigkeit darüber beim Papst Rats zu erholen, ob die Tause gültig sei, wenn die Taussormel durch die Volkssprache ersetzt oder mit unsinniger Verkehrung der lateinischen Worte gesprochen worden war.2)

Bei den ungeordneten Zuständen der Geistlichkeit, die Bonifaz nicht schwarz genug darstellen kann, unter der er Diener des Ceufels zu sinden glaubt, die sich als Diener Christi verstellen, ist an der schlechten Kenntnis des Cateins freilich nicht zu zweiseln.

Die Konsequenz seiner Bestrebungen war nicht nur die sittliche Hebung des geistlichen Standes, wosür dann die fränkische Resormsynode von 743 mit den strengsten Strasandrohungen eintrat, sondern auch dessen geistige und sprachliche Romanisserung. Aus der engen Verbindung der lateinischen Sprache mit der Religion und der Aufsassung der Volkssprache als der heidnischen Sprache entsprang aber bald mit Notwendigkeit die noch weitergehende Unsicht, daß ebenso wie die Caufformel oder der gesamte Gottesdienst nur in lateinischer Sprache Giltigkeit habe, sie überhaupt auch für Laien die gebotene Sprache religiösen Lebens, religiöser Übungen sei. Es ist die alte Meinung von den drei heiligen Sprachen; ihr Wiederaussleben bezeugt eine Bestimmung der Franksurter Synode von 794, die sich ausdrücklich gegen solchen Glauben erklärt; jedenfalls hatte sie Unlaß dazu.<sup>3</sup>)

Wenn die Hochhaltung der Sprache, ihr unverkümmerter Gebrauch allenthalben einen wesentlichen Gegenstand nationalen Gefühles ausmacht, so bedarf es keines Beweises, mit welchen Gefahren solches herunterdrücken der germanischen Mundarten die Entwicklung des Volkstums bedrohte.

Uus seiner Verehrung der lateinischen Kirchensprache kann man gleichwohl Bonifatius keinen nachträglichen Vorwurf machen wollen; daß er aber den Volkssprachen gleichgültig gegenüber stand, also auch nicht daran denken konnte, für ihren Gebrauch etwa zur Predigt ihnen besondere Sorgfalt zuzuwenden, folgte notwendig aus seiner Stellung zum Cateinischen. Nicht einmal seine eigene Mundart

<sup>1)</sup> Jaffé III, ep. 38, S. 105.

<sup>\*)</sup> Ebenda ep. 58, S. 168 in nomine patria et filia et spiritus sancti.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) LL. sectio II, Cap. R, Fr. I, 78, c. 52.

hielt er für würdig, sie als Schriftsprache anzuwenden. Un seinen Candsmann, den König Üthilbald, schreibt er lateinisch und fordert einen anderen angelsächsischen Priester auf, dem Könige die Worte seiner Mahnung zu übersetzen und zu predigen. 1)

Man muß überhaupt die frage aufwerfen, ob die Derfonlichkeit des Bonifatius dazu berechtigt, ihm eine fo hohe Bedeutung in der Geschichte und besonders in der Entstehungsgeschichte des deutschen Volkes zuzuschreiben. Daß er unter feinen Zeitgenoffen feineswegs eine fo übermal. tigende Erfcheinung war, geht zur Benüge aus den Berichten hervor. Es ift doch auch Zufall dabei, daß wir gerade über ihn besser unterrichtet find. Seine Erfolge liegen deutlich por, fie brauchen weder unterschätzt noch überschätzt zu werden. Aber seine Briefe geben völlig das Maß seiner Eigenart. Nichts ist in ihm von der fühnen Selbständigkeit, von der schöpferischen Innerlichkeit eines Paulus oder Euther; der hauptqua seines Wesens ist die Ungstlichkeit; die Disgiplin, die runde, glatte Regel und Dorschrift ift sein innerster halt. für alles erbittet er fich die Derhaltungsmaßregel vom Dapft in Rom. Bei allem Opfermut, aller Geringschätzung perfonlicher Gefahr ift er ein subalterner Beift. In Rom mochte man sich des freiwilligen Vortampfers im fernen nordischen Cande freuen, von dem man so wenig zu wissen brauchte, daß in dem ihm mitgegebenen Briefe die Mahnung mit unterlief, er folle keinem Ufrikaner trauen, der fich nachträglich als Manichaer erweisen könne. Es ist die berkömmliche formel; gerade diese Berrschaft der formel bindet auch den Bonifatius.

Benutzt und brauchbar befunden ward er auch von den fränkischen Herrschern; aber bei der Neuordnung der kirchlichen Einteilung traten die politischen Erwägungen in den Vordergrund. Bonifatius war darüber verstimmt, daß seine Wünsche nicht beachtet wurden; er suchte und fand den Märtyrertod als würdigen Abschluß.

Der Ausbau seiner Erfolge beruhte fortan auf der engeren Bundesgenoffenschaft, die Pipin als Anmaßer des Chrones mit der geistlichen Gewalt pflegen mußte.

Karl der Große erbte dieses Verhältnis und erfüllte sich mehr und mehr mit der Unschauung, daß die Kirche und das frankische Reich zusammengehörten, daß die Bekehrung der heiden durch die Kirche auch ihre Unterwerfung unter das frankische Reich bedeute. Eine bewußte Unlehnung an alttestamentliche Vorbilder kam bald hinzu.

<sup>1)</sup> Bonif. ep. 11r. 59, 60 (Jaffé) S. 168 u. 177.

hier in einer Betrachtung der Wurzeln des Nationalgefühles kann Karls vielseitige Chätigkeit als Eroberer und Gesetzgeber nur nach einem Gesichtspunkte gewürdigt werden. Doch ist diese Würdigung unerläßlich. Jahrhunderte hindurch haben die zwei Völker, die sich in sein Erbe teilten, Deutsche und franzosen, sich auf ihn berusen, ihn für den ihrigen erklärt. Auch für ihn gilt das Wort Göthes: "Außerordentliche Menschen als große Naturerscheinungen bleiben dem Patriotismus eines jeden Volkes immer heilig. Ob solche Phänomene genutzt oder geschadet, kommt nicht in Betracht."

Much für den Geschichtsschreiber nicht? Je nach dem Stand. puntte hat so Karl der Große fehr perschiedene Beurteilung gefunden. Es kann für die Geschichtsschreibung, die rücksichtslos nach Wahrheit streben foll, nicht Aufgabe sein, alle Kanten und Eden abzuschleifen und freud und Leid der Bolfer wie eine große Symphonie dargustellen, in der der einzelne Mißklang durch die höhere Ordnung aufgelöft wird. hat die Geschichtsauffaffung des vorigen Jahrhunderts, wie fie Poltaire am einheitlichsten vertritt, gang Unrecht, wenn fie in Karl vor Allem den großen Despoten gesehen hat?1) Unstreitig lag in feinem Charafter ein Jug zur Rudfichtslofigfeit und Gewaltthatigfeit, ja Eigenfinn, der felbst in der uns allein erhaltenen einseitigen Berichterstattung seines Kreises nicht verwischt werden konnte und noch mehr fich in der politstumlichen Überlieferung feiner franzöfischen und romanischen Unterthanen erhielt. Schon in der Ausschließung der Söhne seines Bruders Karlmann von einer Nachfolge ift diefer Zug nicht zu verkennen, wenn es auch mit Zustimmung der franken geschah. 2)

Seinen Herrscherberuf, seine Bestrebungen, staatliche Ordnung und Kultur zu schaffen, seine Erfolge wird niemand wegleugnen können, erscheint er auch in der Beleuchtung seines Biographen Einhard allzusehr idealisiert. Die Spur seiner Erdentage ist durch den Umschwung der Dinge nach seinem Tode nicht verwischt worden; das zeugt für seine historische Größe.

Man hat der Chatsache, daß durch ihn zuerst die festländischen germanischen Stämme in einen staatlichen Verband gebracht worden sind, den Ausdruck gegeben, er habe das weltgeschichtliche Bewustsein des deutschen Volkes geschaffen.<sup>3</sup>) Es könnte dies sowohl bedeuten,

<sup>1)</sup> Voltaire Essay sur l'histoire I, chap. VIII. Ühnlich auch Gfrörer, Kirchengeschichte III, 3, 1589.

<sup>1)</sup> Dal. Wait, Deutsche Verfassungsgeschichte III, 100.

<sup>3)</sup> Bunsen, Agnptens Stellung in der Weltgeschichte I, 516, angeführt von Jakob Grimm, Geschichte der deutschen Sprache 793.

daß ihm selbst die Idee einer Einheit der eigentlich deutschen Stämme vorgeschwebt habe, als daß sie eine unmittelbar sich ergebende folge seiner Politik gewesen sei.

Etwas vorsichtiger ist die Behauptung, daß es ihm darum zu thun gewesen sei, das "deutsche" Element in seinem Reiche möglichst zu verstärken, weil er darin dessen Kraft erblickt hätte.1)

Rechtfertigen die Chatsachen diese Auffassung?

Abgesehen von der Einverleibung der Cangobarden beruht Karls Verdienst der Einigung der deutschen Stämme vor Allem auf der Unterwerfung der Sachsen.

Die festländischen Sachsen waren noch der einzige Stamm, der sich auf dem altgermanischen Boden zusammengehalten hatte und allen Einwirkungen der römischen Kultur ferngeblieben mar. Don den Alamannen und Bavern noch mehr als von den franken auch sprachlich seit dem Auftreten der Cautverschiebung geschieden, bewahrten fie das Bewußtsein der Stammesgemeinschaft mit den nach Britannien gezogenen Sachsen lebendig, gewiß noch lange über die Zeit des Bonifatius hinaus. 2) Aber ungleich diefen wollten fie vom Christentum nichts wiffen. Zwischen franken und Sachsen konnte es bei dem Mangel einer natürlichen Grenze und bei der Neigung beider, die politische Grenze zu überschreiten, nie an Reibungen fehlen. Einhard berichtet, daß Karl von Unfang an entschlossen war, die Sachsen, die seinem Dater wie schon früher Cribut versprochen hatten,3) zu bekriegen, bis sie entweder besiegt und der driftlichen Religion unterworfen ober ganglich ausgerottet seien. Den Dlan, sie einzuverleiben, hat Karl wohl von vornherein gefaßt,4) nur wird er fich die Ausführung leichter gedacht haben.

Der Krieg war ihm nicht Selbstzweck. Wenigstens anfänglich verschmähte er kein Mittel, um die Sachsen für das Christentum zu gewinnen. Im Ceben des Sturmi, Abt zu fulda, sindet sich die bezeichnende Stelle, daß Karl teils durch das Schwert, teils durch

<sup>1)</sup> So Abel, Jahrbücher Karl d. Gr. I, 100. Ühnlich, freilich schwankend und unklar, Arnold, Deutsche Geschichte II, 283—285.

<sup>\*)</sup> Ipsi solent dicere de uno sanguine et de uno osse sumus. Bonif. ep. 39 (Jaffé, Bibl. III, 167).

<sup>\*)</sup> Vgl. Muhlbacher, Regesten der Karolinger 758, 11. 84 c., Sredegar 117, tributa Chlothario prestiterant.

<sup>4)</sup> Einh. Ann. 775, dum aut victi christianae religioni subjicerentur aut omnino tollerentur. Die Grenzüberschreitungen als Motiv v. Car. c. 7. Kauck, Kirchengeschichte II, 337, meint, daß nur die Quellen den Enderfolg von Ansang an ins Auge gesaßt sein lassen. Den Charakter Karls wird wohl Einhard (oder sonst der Zeitgenosse!) besser gekannt haben.

Uberredung, teils auch durch Geschenke den größten Teil des Volkes dem Glauben Christi zugewandt habe.¹) Der Erfolg war freilich nicht nachhaltig. Gleich nach Sturmis Thätigkeit sei das verdorbene und schlechte Volk der Sachsen von dem Glauben abgefallen zu eitlen gehaltlosen Irrtümern. Sie waren eben für die Sachsen etwas mehr; sie waren das Erbe der Vergangenheit und als Sitte der Väter ein wertvoller Besit ihrer Volkstümlichkeit. Je mehr Karl zur Überzeugung kam, daß die fränkische Herrschaft auf kriegerischer und geistiger Unterwerfung zugleich beruhe, desto mehr verwandelte sich der Eroberungskrieg in einen Religionskrieg, in den heiligen Krieg der Khalisen. Auch den Zeitgenossensen, in den heiligen Krieg der Verbreitung dem Christentum entsprechen könne. Alkuin, der doch großes Ansehen genoß, wies auf den Satz hin "Gehet hin und lehret alle Völker".²)

Es ist eine nutslose Bemühung, die Maßregeln eines Krieges, dessen Endziel die Alternative Einhards unübertrefslich kennzeichnet, zu entschuldigen oder abzuschwächen, nur weil sie unserem Gefühl widerstreben. Dazu gehört die Hinrichtung einer beträchtlichen Anzahl Sachsen — die Überlieferung sagt 4500 — an der Aller zur Sühne eines Überfalls.8)

Man findet wenigstens davon keine Spur, daß ein Gefühl nationaler Wahlverwandtschaft die Schrecken des Krieges gemildert habe. Allerdings gelang es Karl, einen Teil des sächsischen Abels auf seine Seite zu ziehen. Die verbindende Klammer aber war der Eigennut. Karl stützte und mehrte die Vorrechte des sächsischen Adels; die neu eingeführte Grafengewalt bot ein Mittel, Anhänger

<sup>1)</sup> Vita Sturmi c. 23. M. G. S. II, 376.

<sup>\*)</sup> Ep. 67, 69 (S. 309, 320 bei Jaffé Alcuiniana Bibl. VI) dann ep. 64, 71, 114. Ugl. Gieselers Kirchengeschichte II, 141 A. und Rettberg II, 410. Allerdings nennt Dehio, Geschichte des Erzbistums Bremen-Kamburg I, 26 Alkuin deshalb etwas geringschäftig einen Jdealisten und Philosophen, d. h. er stellt sich im Meinungszwiespalt der Zeit auf die Seite Karls d. Gr., des Ersolgs, weil der Iweck die Mittel heiligt. Aber wer berief sich mit Recht auf den Geist des Christentums?

<sup>3)</sup> Vom Standpunkt historischer Kritik ersaft Phillips (Karl im Kreise der Gelehrten Kl. Spr. III, 420, 44) das Abstoßende dieser Nachricht und meint, daß es die Zeitgenossen nicht so arg gesunden hätten als wir, mit kinweis auf Einh. c. 20 und Translatio Servatii c. 14, M. G. S. XII, 96. Quos Christo non subdere potuit verbo, subdidit ferro. Dies ist freilich erst um 1088 geschrieben, nach Wattenbach, Gesch. Qu. II, 158. Dem entgegen ist es rein philologische Kritik, wenn man sich nur an die Quelle, die Corscher und Einhards Annalen hält, die Zuverlässischeit bezweiselt. (Bippen in Quiddes Zeitschr. s. Geschichte I, 75—95) oder meint es seine "einige Nullen zu viel" d. h. die Zahlen übertrieben. (Ullsmann, ebenda II 156).

zu belohnen.") Ulkuin aber zeigt gelegentlich mehr Interesse für die Avaren und deren Bekehrung, als für die Sachsen, obgleich er als Northumbrier ihnen hätte nahe stehen sollen.")

Es ist aber schon eine Unterschiebung, wenn man das Aufgebot der Alamannen und Bayern gegen die Sachsen mit Napoleons Benützung des Rheinbundes zum Niederwerfen der Norddeutschen vergleicht. die Dergleichung ist nur geographisch richtig, nicht historisch. hier handelt es sich um den einfachen Gegensatz von heiden und Christen, um ein Einheitsreich und einen halb auswärtigen, halb ausständischen Gegner; der Gedanke gemeinsamer Nationalität ist noch gar nicht erwacht. Dort um einen ungeklärten Widerstreit alter und neuer Pslichten und Rechte, den eine arglistige Politik des fremden Eroberers eigennützig ausspielt. Karl d. Gr. und Napoleon kann man nicht mit einander vergleichen.

Wie wenig die nationale Verwandtschaft der Franken und Sachsen, wenn sie überhaupt gefühlt wurde, in der Politik zur Geltung kam, das zeigt sich auch darin, daß Karl gegen die Sachsen die slavischen Abotriten, obgleich Heiden, als Verbündete behandelte. 5) So hatte schon Karlmann flavische und friesische Hilfe gegen die Sachsen gebraucht und ebenso Pipin. 6) Das Cand der Noralbinger wurde nach der Abführung der Einwohner den Abotriten zum Wohnsitz überlassen. 7)

<sup>&#</sup>x27;) Über die Gewinnung einer frankischen Partei unter dem sächsischen Adel hat besonders Kentzler (Sorschungen zur deutschen Geschichte XII bes. 321, 374 sig.) die Anhaltspunkte zusammengestellt. Ogl. auch im gleichen Sinne Waig, Versassischen III. 149. In welchem Sinne Aug. Schmidt (Sachsenkriege Karl's d. Gr., Rostocker Differtation 882, S. 127) es als "Koppothese" bezeichnet, ist schwer einzusehen. Soll Alles mit den gerade gewünschten Ausdrücken in irgend einer Quelle enthalten sein, so wird freilich jede Geschichtschreibung ein Mosaik, das auf die Verständlichkeit des Jusammenhangs aus lauter Mißtrauen gegen das Causalitätsbedürfnis verzichtet.

<sup>9)</sup> Vgl. Rettberg, Kirchengeschichte II, 410, 559.

<sup>\*)</sup> So Gfrörer, Kirchengeschichte III, 2, S. 690. Arnold, Deutsche Gesch. II, 280 stellt freilich die Beeressolge aus Baiern oder den anderen Stämmen in Abrede, trot der bestimmten Angabe Cinh. ann. 778 von den Alamannen: Übrigens wurden später gegen die Nordalbinger sogar die andern Sachsen aufgeboten. Einh. ann. 802.

<sup>4)</sup> Wie Arnold, Deutsche Gesch. II, 259 meint, beide hatten die Nationen zu neuem Leben erwecht.

b) Einh. ann. 798. Nam Abodriti auxiliatores Francorum semper fuerunt ex quo semel ab eis in societatem recepti sunt. Es klingt fast wie eine Entschuldigung des Schriftstellers. Ann. Laureshamenses 798 M. G. S. 1, 37 quamvis fanatici.

<sup>6)</sup> Einh. ann. 748, contin. Fredeg. 117.

<sup>1)</sup> Einh. Ann. ad 804.

Diese fortsührung aus der Heimat, ein alterprobtes Mittel der Staatskunst seit den Usspriern, hatte allerdings auch schon Pipin gegen die Sachsen angewandt. Wie bei den Sachsen, so ward es von Karl, wenn es vorteilhaft erschien, auch bei Cangobarden angeordnet. 2)

Gegen das Sonderwesen der Cangobarden ist es gerichtet, daß Grimald 788 die Herrschaft in Benevent zugestanden erhält gegen das Versprechen, die frankliche Oberhoheit anzuerkennen und das nationale Abzeichen seiner Cangobarden, den Kinnbart, abzustellen.<sup>3</sup>) Vergeblich beklagten sich die Unsiedler Istriens und der Mark friaul, wohl auch germanische und langobardische, daß man Slaven gegen sie ins Cand riese.<sup>4</sup>)

Don einer Vorliebe für den germanischen Bevölkerungsteil, von einer absichtlichen Verstärfung desselben kann nicht die Rede sein. Allerdings auch nicht von einer absichtlichen, planmäßigen Verwischung der nationalen Unterschiede. Die volkstümlichen Rechtsbildungen und Gesetze wurden im Allgemeinen belassen. Aber es ist doch nur ein Gewähren, ein Gehenlassen gegenüber den Nationalitäten und ihrer Eigenart in Sprache und Einrichtungen, so lange sie nicht bedenklich erscheinen und dem Gehorsam gegen die thatsächlich unumschränkte Königsgewalt keinen Abbruch thun. Was zu widerstreben schien, was nach Selbsthilse aussah, wie die Geldonien, zusammengeschworne Genossenschaften, vielleicht mit Bewahrung volkstümlich heidnischer Kormen, ward streng, zu grausam verfolgt.

Wenn ber angebliche höhere Gedanke Karls d. Gr. ihn gegen den Vorwurf der Eroberungssucht verteidigen müßte, wenn man sagen wollte, daß in der Ausdehnung des frankischen Reiches doch eine gewisse Beschränkung beobachtet werde, so muß man freilich die Gegenfrage stellen, ob seine Mittel überhaupt zu mehr ausgereicht

<sup>1)</sup> Contin. Fredeg. 118.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Stellen bei Wait, Verfassungsgeschichte IV, 575.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erchemberti Hist. Langob. c. 4. M. G. SS. Lang 236 sacramento vinxit ut Langobardorum mentum tonderi faceret.

<sup>4)</sup> Die Urkunde von den Klagen der Istrianer über Kerzog Johannes (auszw. Waig, Vers. Gesch. III. 488—92) bezieht Mupperg (Gottscheer Im neuen Reich 1880, I 409) auf Vandalenreste, wosür schon Zeuß, Die Deutschen 51, die Gottscheer erklärte. Allerdings erhellt über die Nationalität aus der Urkunde selbst Nichts; doch wohnten in Sriaul vermutlich noch Langobarden nach den vielen Ortsnamen. Simson Jahrb. II, 338—43 geht nicht darauf ein.

b) Wie Köfler, Raisertum und Papsitum, S. 8 hervorhebt. Die da ver- langten Quellenangaben sind aber doch teilweise die obigen.

<sup>\*)</sup> Siehe Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte I 261 und Kartwig, Sorschungen zur deutschen Geschichte I 150.

hätten. Der schwerfällige heerbann genügte gerade, um festzuhalten, was mit Mühe erworben ward. Die drückenden Casten, die dem Stand der kleinen freien zugemutet wurden, untergruben desse beutung, der Glanz war teuer erkauft und der Verzicht auf Ausdehnung des Reiches und der Kirche über die nordwestlichen und nördlichen Germanen, über Spanien und die Ostländer bis an's byzantinische Reich hin nur durch die Verhältnisse erzwungen, denn auch über Britannien strebte Karl eine Art Oberhoheit zu erlangen, als er die Kaiserwürde erneuert hatte. Alkuin hoffte, die Ungläubigen würden aus Scheu vor dem Kaisertum sich freiwillig beugen. 1)

Gegenüber dem Teilungsprinzip der Königsgewalt, das aus dem merowingischen hause in das karolingische überging, fand die nationale Zusammengehörigkeit keine Beachtung; bei der geographischen Zerlegung ist es nur einer der möglichen fälle, wenn die Teilungslinie auch einmal von Süden nach Norden gezogen ungefähr die Sprachgrenze ist. Nach tieserem Plane, wie es scheint, teilte Pipin die gesamte von ihm beherrschte Kändermasse unter seine beiden Söhne Karlmann und Karl so, daß jener den Süden, dieser den Norden in großem Bogen erhielt, ohne Beachtung der faktischen Unterschiede von Austrasien und Neustrien, und zwar mit Beirat und Billigung der Großen des Reiches. Wenn also überhaupt eine Rücksicht auf die Nationalitäten stattsand, was gerade nicht von vorn herein notwendig anzunehmen ist, so wäre eher die Ubsicht gewesen, einer Trennung derselben entgegenzuwirken, deren Verschmelzung zu befördern, worauf ja eigentlich das fränksische Reich beruhte.

Wie schon öfter in der Geschichte desselben schuf das Geschick durch den frühen Tod Karlmanns die Handhabe zur Wiedervereinigung. Die gewaltthätige Hast, mit der Karl unter Misachtung des Erbrechtes der Neffen, freilich mit dem höheren Recht des geborenen Herrschers, das in seiner Kraft und in der Notwendigkeit der personlichen Herrschaft begründet war, nach dem Teil seines Bruders griff, könnte zu der Vermutung verleiten, daß er nun auch diese Gunst des Schicksales zu bleibender Aufrechterhaltung der Reichseinheit habe benützen wollen. Aber wie weit er davon entsernt war, zeigt der Teilungsentwurf von 806. Doch nimmt auch dieser keine Rücksicht auf eine nationale Abgrenzung. Pipin sollte Italien, Bayern und Alamannien zwischen Rhein und Donau erhalten, Ludwig Aquitanien, Waskonien, Savoyen und ein Stück von Cyon bis Chalons,

<sup>1)</sup> Val. Waik III 202.

<sup>8)</sup> Cap. reg. Franc. I 1, 126. 11. 45. Waitz IV 554. Simson, Jahrbücher Karls d. Gr. II, 345 fig.

Karl franken, Sachsen, den Nordgau und Burgund mit Aosta, jeder hatte Zugang nach Italien, um Pipin hilfe bringen zu können; zwischen den verschiedenen Bevölkerungen war das Konnubium ausbedungen im Interesse der Verschmelzung der Nationalitäten. Ist es dann für diese Absicht des Herrscherhauses von Vorteil gewesen, daß durch den abermaligen Zusall des Todes für eine weitere Generation die Probe auf die festigkeit des Reiches erspart blieb? Ist es eine Abschwächung der nationalen Gegensätze des Reiches, daß eine Genealogie Ludwig dem frommen romanische Vorsahren zuschreiben wollte? Dober sollte ihm in den Augen der romanischen Unterthanen damit ein Dienst geschehen, daß er ihnen nähertrat? Zum mindesten zeigt es, daß im Herrscherhaus der Gegensatz der Nationalitäten ausgeglichen erscheinen konnte.

Alles dies zusammengenommen, möchte man meinen, nicht eine Stärkung des germanischen Bestandtteils, sondern eine Schwächung sei der schließliche Erfolg gewesen. Aber um abzuschäßen, welche Aussichten ihm innerhalb der staatlichen Dereinigung des gesamten frankischen Reiches gegenüber dem romanischen Wesen sich darboten, wenn das Reich Karls d. Gr. fortdauerte, bedarf es eines kurzen Uberblicks über seine Verbreitung und Besestigung.

Unter den Franken am Rhein scheinen die Reste romanisierter Provinzialen schon bald aufgesogen zu sein. In Trier 3. B. soll das Cateinische schon 472 verklungen gewesen sein, ") während die Erinnerung an die römische Gründung sich erhielt oder immer wieder aufgesrischt wurde.") Cateinische und keltische Ortsnamen blieben überhaupt massenhaft, ") ohne daß man daraus allein auf Dichte der zurückbleibenden Romanen schließen muß.

¹) Genealogia domus Carolorum MG. SS. II 308 u. M. G. SS. XIII. 243 3u Wattenbach, Geschichts-Quellen I, 5. Aust. 159.

<sup>2)</sup> Nach Sidonius Apollinaris ep. 1V 17 kann nur noch Arbogaft der comes Trevirorum dort lateinisch. Die Stelle rechtfertigt den Schluß (nach Zeuß, Die Deutschen S. 45), freilich nur im Ganzen und Großen, insofern sie den Zeitpunkt der Germanisterung ziemlich früh anzusetzen erlaubt. Ugl. auch Roth, Beneficialwesen S. 66,

<sup>\*)</sup> Daß die Trierer noch viele Generationen später mit den Sranken nicht völlig verschmolzen gewesen wären, sondern von ihnen als Stammfremden gesprochen hätten, folgt aus den von Lamprecht, Wirtschaftsleben I 150 angezogenen Stellen MG. S. VII, 225 u. 232 doch nicht unbedingt; den Gebrauch von Franci und Francia schließt Trier selbst nicht aus. Aber ein starker Trierischer Partikularismus hat langehin bestanden und es bleidt doch merkwürdig, daß z. B. Albert von Stade Trier nicht als zu Deutschland gehörig betrachtet (M. G. S. XVI, 367).

<sup>4)</sup> Dgl. Hubert Marjan, Reltische Ortsnamen der Rheinprovinz. Aachen 1880.

Daß bei den Alamannen fich römische Befangene befanden, bezeugt Ummian aus dem 4. Jahrhundert.1) Was ihnen wie den Bavern bei der Besetzung des Zehntlandes und des anderen Dropinzialgebietes unterthan wurde von romanisierter Vorbevölkerung, das waren kummerliche Reste einer vorher schon bunnen, durch die Kriegszeiten gelichteten Besiedelung, die teils als Ceibeigene nur die Berren wechselte, teils auf einzelne Dunkte zusammengeschoben ward, nach Musmeis wenigstens der Ortsnamen auf bayerischem Bebiet, die mit "Walch" zusammengesett find.2) Mur an sehr wenigen Stellen konnten wirkliche Sprachinseln der vorgermanischen ober romanisierten Bevolkerung mitten unter Germanen fich friften. für unwirtliche Teile des Schwarzwalds ist es neuerdings erwiesen. Sonst wich das romanische Element por dem Undrang der Alamannen und Bayern nach Süden, in die Alpen, ohne ihn dauernd abwehren zu können. Die breiten fluftaler hinauf ging die germanische friegerische Einwanderung, aber noch im 7. Jahrhundert reichten die Romanen bis an den Bodensee hin; das Bistum Chur ftand noch unter Mailand und die Schalen des germanischen und romanischen Elementes im Alpengebiet, das heute Schweiz und Tyrol heißt, ftanden giemlich aleich, wenn nicht zum Vorteil der Romanen.4)

<sup>1)</sup> XVIII. 2, 19.

<sup>\*)</sup> Jur Vorsicht mahnt z. B. der Ausdruck pagus desertus quam Valhagoi appellamus. Mon. Boica IX 7. Daß man für das Salzburgische eine stärkere Anzahl von Leibeigenen mit romanischem Namen urkundlich belegt hat, (Keinz, Indiculus Arnonis) stimmt mit den dortigen Ortsnamen. — Das Jahlenverhältnis der Unfreien zu den Sreien ist schon an sich allzu strittig, vgl. Inama-Sternegg, Wirtschafts-Geschichte I 70; auch Germanen konnten völliger Unfreiheit verfallen und Schlüsse auf die Zusammensehung der Bevölkerung sind deshalb sehr unsicher.

<sup>\*)</sup> Schulte, Reste romanischer Bevölkerung in der Ortenau, Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins 43, 11. 5. IV. (1889) 300.

<sup>4)</sup> Über die frührer Ausdehnung des Rhätoromanischen vgl. Jung, Römer und Romanen, VII. Abschnitt. In der vita S. Galli MG. SS. II 17 ist die Rede von Romani aus Arbona (der neue Abdruck St. Galler Mitteilungen XXIV 1, S. 45 hat Rhetiani). Es könnte also noch für die Zeit des Bearbeiters Walahstred Strabo, im 9. Jahrhundert gelten. Nach der Anm. von Ild. de Arx zu MG. SS. II 6 wäre das idioma von Bregenz die teutonica lingua gewesen. Die anthropologische Karte bei Ranke, Der Mensch II 260, zeigt übrigens Bregenz als zu Rhätien gehörig. Diese Aussassing der Stelle bestätigte sich als richtig durch die Übereinstimmung mit Kolzmann, Kelten und Germanen 130. — Sür Tirol, Riezler, Geschichte Baierns I 56 "das Zahlenverhältnis der Baiern gegen die Rhätoromanen war in Tirol jedensalls nicht günstiger als in der Lombardei" Keist dies, daß überhaupt im Verhältnis nicht mehr Baiern nach Tirol kamen als Langobarden nach Oberitalien? In Betracht kommt eben auch der Rückhalt. Sür die Zähigkeit des Romanischen in Tirol, vgl. Alb. Jäger, Das rhätische

Don Osten her engten die Slaven, die seit dem Abzug der Ostgermanen deren Känder besetzt hatten, das germanische Gebiet ein; noch war ihrem Vordringen kein Einhalt gethan worden. In der Buchonia, in der Gegend der späteren Julda, stieß Sturmi auf eine Schar Slaven; vom oberen Main hatten sie ihre Unsiedelungen bis an die Rednitz vorgeschoben, nur im Südosten, in den Alpen, hatten die Bayern ihnen wieder Boden abgewonnen, aber es war ein ziemlich unsicherer Besitz.

Außerhalb des langen Streifens von Norden nach Suden, den zur Zeit Karls b. Gr. germanische Bevolkerung festhielt, waren fast allenthalben in Europa Spuren und Splitter der Bolfer zu finden, die der verhängnisvolle Drang nach Süden aufgelöst hatte. Wenigstens die Namen waren noch erhalten, die Sprache war schon untergegangen oder hielt fich mubfam in einzelnen Strichen. Nach dem Zeugnis eines Schriftstellers aus dem 9. Jahrhundert hatten zu feiner Zeit noch die Goten in Comi am schwarzen Meere den Gottesdienst in ihrer angestammten Sprache abgehalten.1) Die gotisch griechische Bevolkerung eines byzantinischen Bezirks in Chracien ift um 716 bezeugt;2) es find die Nachkommen der Goten, unter denen Ulfila gewirft hatte. Um längsten behauptete fich eine verkummerte Mundart des Gotischen auf der Krim bis ins 16. Jahrhundert.3) Don den Gepiden aibt ein ungenannter Salzburger aus der zweiten Balfte des 9. Jahrhunderts die lette Machricht, daß von ihnen noch einige in Pannonien lebten.4) Auf die Vollständigkeit folder Nachrichten, auf ihre unbedingte Derlässigkeit wird niemand bauen wollen; wie viele Splitter mogen für die literarische Tradition spurlos verschollen sein. höchstens könnte die anthropologische forschung gelegentlich Unhaltspunkte geben.

für die nationale Zusammensetzung des karolingischen Reiches kommen aber zunächst nur die germanischen Stämme und Volks-

Alpenvolk der Breuni oder Breonen. Wiener Sitzungsberichte 42, S. 851 Darnach ist es irrig, wenn Waitz, Vers. Gesch. III\* 355 A. 2 aus dem Quartinus nationis Noricorum et Pregnariorum machen will Paguariorum. Im Stubaithal waren noch im 14. Jahrhundert Romanen; der Vintschgau wurde erst im 16. Jahrhundert germanissert, um den Einsluß des protestantischen Graubündens abzussperren, vgl. Egger, Die Tiroler S. 68 u. 73.

<sup>1)</sup> Walahfried Strabo de exordiis et incrementis c. 7. Die Stelle abgedruckt in Saupts Zeitschrift XXV 99.

<sup>1)</sup> Dal. Rankes Weltgeschichte V 1, 230.

<sup>9)</sup> Aussührlich bei Sörstemann, Geschichte des deutschen Sprachstammes II 158—170. Über die letzten Schicksale Braune, St. Petersburg 1890 (Progr.).

<sup>4)</sup> Anon. Salisb. MG. SS. XI 9 angeführt bei Zeug, Die Deutschen und die Nachbarstämme 441. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde II 872.

splitter in Betracht, die in Italien und Gallien sich niedergelassen haben. Auch hier ist vielsach der Name und die Erinnerung an die Abstammung noch vorhanden. In Südgallien, von wo Prokopius etwa zwei Jahrhunderte früher den Abzug der Goten nach Spanien behauptet, i) hatte Pipin noch 752 und 759 mit Goten zu thun, denen in Narbonne gewährte er die Beibehaltung ihres Gesetzes, damit sie ihm die Stadt in die Hände spielten. 2) Aber die gotische Sprache war hier wohl ebenso wie in Spanien untergegangen, wenn auch einzelne Wörter sich mochten erhalten haben. 3) Gotische Truppen unter einem gotischen Ansührer werden aber noch zu Ansang des 9. Jahrhunderts genannt. 4)

Ebenso bewahrten sich die Burgunder den alten Namen, doch bezeichnet es die Zersexung der Nationalität, wenn sie von sich selbst oder von anderen blos nach dem Gesetz als Gundbadinger bezeichnet werden. Das Stammesrecht ist der letzte Rest nationaler Eigenart, aber es kann die Sprache nicht lebendig erhalten. Im Westen war sie freilich längst aufgegeben und hatte sich nur im Osten ihre Verbreitung erhalten. Von einem kleinen Volksteil, der auf der rechten Seite des Rheines zurückgeblieben war, taucht noch zur selben Zeit, 793, eine Spur aus. )

Auf vereinzelte Ansiedlungen in Gallien kann man kaum viel Gewicht legen. Es sind gewiß mehr gewesen, als sich Nachrichten erhalten haben, wie von Taifalen und Alanen oder von Sachsen an der Mündung der Coire, diese sollen wenigstens ihre Sprache lange sestigehalten haben, während schon Gregor von Tours von ihnen mitteilt, daß sie Haarschnitt und Kleidertracht den Britanniern oder Bretonen nachgeahmt hätten. Die Spuren von Thüringern links des untersten Aheines, von Sueven in Flandern, von Waraskern oder Nariskern am Doubs sind nicht ganz sicher, wenn sich auch sachlich gegen die Möglichkeit kaum etwas einwenden läßt. )

<sup>1)</sup> Procop bell. Got. I 13 vom Jahre 531.

<sup>2)</sup> Chron. Moissiac. MG. SS. I 294,

<sup>3)</sup> Vgl. Magmann Saupts Zeitschrift I 366-373.

<sup>4)</sup> Astronomus cap. 13.

<sup>5)</sup> So 3. 3. Synodus Francof. Cap. Reg. Franc. I 77.

<sup>9)</sup> Val. Jahn Geschichte der Burgundionen I 380.

<sup>7)</sup> Taifalen bei Gregor von Tours IV 18, V 17. Die Alanen vgl. v. Schubert Unterwerfung der Alemannen 2 A. Lagneau in der Revue d'anthropologie 1877 S. 43, 49. Über die Sachsen Gregor V, 26, X. 9. Otlingua Saxonica M. G. S. III. 426. Grimm, Gesch. d. dtsch. Sprache 626. Lagneau R. d'anthr. 1874, S. 603.

<sup>\*)</sup> Die Chüringer in Corandrien von Schröder, Kerkunft der Sranken Sphel Kist. Itschr. 48. S. 41 nicht auf das Volk, sondern auf Thur = Dunar bezogen [?] Die Sueven (Zeuß, Deutsche 57 Ann. von St. Vaast ad 880 M. G.

Ihre Eigenart hatten sich die aus Britannien herübergekommenen Bretonen kräftig gewahrt, der Zusammenhang mit dem frankischen Reich war stets sehr lose und bedurfte beständiger Erneuerung durch Kriegszüge. Auch die Aquitanier, deren Partikularismus die Einsetzung eigener Könige schmeichelte. Die eigentlichen Basken waren erst um die Mitte des 6. Jahrhunderts über die Pyrenäen in das nach ihnen benannte Waskanien eingewandert; zu 742 werden sie jedoch schon als Romanen bezeichnet. 1)

So stand vielfach die Sprache im Gegensatz zu der festgehaltenen Abstammung und dem alten Rechte. Noch mehr fast in Italien als in Gallien und Nordspanien. Das perfonliche Recht war in Italien schon durch den langobardischen König Rothari in weiter Ausdehnung zugelaffen worden; vielleicht bezieht es sich auf alamannischen Zuzug zur Verftarkung des langobardischen Elementes erft in einer Zeit, wo man das gewährte, wegen deffen Berweigerung die Sachsen Italien wieder verlaffen hatten, daß in einer Urkunde zwischen 721 und 744 mehrere Personen als Alamannen aufgeführt werben.2) Mit der Sprache hatte die Erklärung des Rechts, nach dem man gerichtet sein wollte, schon früher nichts mehr zu thun. Die Cangobarden, schon an sich gering an Zahl, deren Name in den alten Sipen an der Elbe, bei Bardewiek, noch im 12. Jahrhundert erwähnt wird, hatten fich mittlerweile erobernd über gang Italien zerftreut. Ihre Nachkommen zur Zeit Karls des Großen bekundeten durch die Cracht des Bartes den Unspruch auf Abkunft von den Eroberern.8) Noch furz porher hatte der Cangobardenkönig Luitprand im Kriege gegen Rom und den Papft viele edle Romer nach langobardifcher Weise scheeren und kleiden laffen.4) Das ware allerdings ein sehr einfaches Mittel gewesen, die Reihen der Cangobarden zu verftarten.

Jedenfalls bildete eben schon die Sprache kein genügendes Mittel nationaler Absonderung mehr. Nach einem Ausdruck Einhards wenigstens<sup>5</sup>) hätten die Langobarden zu Ende des Jahrhunderts

S. S. I. 519. Nortmanni Suevos usque ad internecionem delevere) von Kossinna, Westdeutsche Zeitschrift 1890. S. 204 als Zeeuven d. h. Seelander erklärt Die Warasker, vgl. Zeuß, Die Deutschen 117, 584, v. Oesele in Sybel, Zeitschr. 43, 138. Pagus Atuariorum u. Amaviorum, Zeuß 582.

<sup>1)</sup> Contin. Fredeg. 742.

<sup>\*)</sup> Savigny, Geschichte des römischen Rechts I 118.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 75. Siebei ist im späteren chron. Salern. c. 21 von einer multitudo Langobardarum die Rede.

<sup>&#</sup>x27;) Vita Gregorii III c. 14 bei Dignoli liber pontificalis II, 55.

<sup>\*)</sup> Ann. 796 der Kring der Avaren (so frankisch?) von den Langobarden campus genannt. Romanisiert schon vor 774 nach Bluhme gens Lang. II, 2.

bereits ihre Volkssprache mit der lateinischen vertauscht. Paulus Diakonus aber scheint sie noch gekannt zu haben. 1) Die zu ihrer Unterstützung gekommenen Bulgaren hatten ihre Sprache bewahrt, aber neben ihr die lateinische sich angeeignet, nicht die der Cangobarden. 2)

Überraschend lange aber hat sich die Erinnerung an die langobardische Sprache gerade da erhalten, wo sie doch am stärksten isoliert war. Noch die Chronik von Salerno aus dem Ende des 10. Jahrhunderts kennt einzelne Wörter aus der deutschen Sprache, die einst die Langobarden gesprochen hätten; sie erklärt den Beinamen des Nachfolgers Grimoalds [† 807].3)

In dem bunten Völkergemisch des karolingischen Reiches bildeten die rein germanischen Teile nach ihrer Ausdehnung und Bevölkerungszahl jedenfalls die Minderheit. Nicht gerade, daß der romanische Bestandteil eine geschlossene, gleichartige Masse gewesen wäre, doch besaß er den unermeßlichen Vorzug einer gemeinsamen höheren Bildungszund Schriftsprache im Cateinischen, wenn auch schon der Unterschied der lingua rustica von dem geschriebenen Catein zu groß war, als daß dieses nicht hätte förmlich erlernt werden müssen. Thatsächlich waren die Franken, nach denen das Reich hieß, das herrschende Volk, ohne daß es für den Bestand ihres germanischen Volkstums Nutzen gebracht hätte. Wo sie mit Romanen zusammenwohnten, versielen sie trotz fortdauernden Nachschubs der Romanissierung. Jeder Fortschritt in der Besestigung und, wenn man diesen Ausdruck gebrauchen dürste, Centralisierung der Cändermasse gereichte zum Vorteil des romanischen Wesens.

Seit das fränkische Reich aus dem Germanischen mehr und mehr ins Romanische hineingewachsen war, das heißt aus den Raubzügen nach Gallien eine Eroberung desselben mit Glück begonnen wurde, hatte es nach innerlicher Angliederung des Romanentums trachten müssen, um sich zu behaupten, es fand das innigste Band seiner Herrschaft im Anschluß an die römisch-katholische Kirche. Soweit dann das Reich gleichsam nach rückwärts ins Gebiet der andern germanischen Stämme des Heimatlandes sich ausdehnte, fand auch hier Christentum und Kirche freie Bahn zur Ausdehnung, wenn gleich zunächst ohne unmittelbares Eingreisen der Staatsgewalt.

Erst unter den Karolingern ward Kirche und Christentum fraftig gefördert, ihre herrschaft auch in den germanischen Ceilen gesichert,

¹) Hist. Langob. I 15 u. 20; verstand nicht allzuviel davon nach Müllenhoff, Altertumskunde II, 45.

<sup>2)</sup> Ebenda V 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) c. 38, MG. S. III 489.

bie Organisation der franklischen Reichskirche durchgeführt, aber doch zunächst unter dem Gesichtspunkt der Staatsordnung. Der religiöse Eiser des Bonisatius hinderte nicht die Unseindungen, welche die frankliche Geistlichkeit ihm und seiner angelsächsischen Begleitung und Umgebung als Ausländern bereitete, bei der Abgrenzung und Besetzung der Bistümer standen politische Gesichtspunkte voran und die Wünsche des Bonisatius für sich und seine Gehilsen traten zurück, wenn man in Franken geeignetere Stützen der Herrschaft suchte.

Mit Karl dem Großen änderte sich dieses rein politische Derhältnis. Die innere Einheit des Reiches war in der Herrschaft der christlichen Religion gegeben, als das gesamte katholische Dolk der Stämme und Nationen, die im Reiche vereinigt sind, wurde später die Gesamtheit bezeichnet. 1) Die Erwerbung der Kaiserwürde lag in der gleichen Richtung des Strebens nach einem höheren Unspruch der Herrschaft, deshalb mußte dann auch jeder Unterthan über 12 Jahren eigens Treue und Gehorsam schwören.

Was von geistigen erhaltenden Kräften vorhanden war, knüpfte an die Kirche an und an die zusammengeschmolzenen Refte der römischen Bildung, der einzigen, die es gab. hierin lag die erft berzustellende höhere geistige Einheit über den verschiedenen Stämmen, die teils seit langerer Zeit, teils kurg unterworfen dem frankischen Reich eingegliedert waren. In der Durchführung der der Kirche zugefallenen Aufgabe der Chriftianifierung, welche fie nicht aus eigener Kraft lösen konnte, durch die staatliche Gewalt, fand Karl der Große seinen Beruf als driftlicher Herrscher, als Erneuerer der Bildung und Kultur. Er bewies dabei eine klare Ginsicht, auf welche Weise, mi welchen Mitteln das Christentum gefördert werden muffe; er entfaltete eine Chatkraft, die gerade auf das Ziel losging, das sie vor sich sah, eben jener Charakterzug, der das frankische Wesen so scharf von der sentimentalen Urt etwa des Ostgoten Theodorich oder des Westgoten Uthaulf unterscheidet. Man mochte fie fast den romischen Zusat jum germanischen Volkscharafter nennen, der fich im frankischen Gallien mit weitreichenden folgen geltend machte.

Ob das Ziel so erreicht werden konnte, wie es der Herrscher wünschte, welche Opfer es kostete, welche folgen es haben könnte, das beirrte ihn nicht, kam auch gar nicht in Betracht, wenn der Zweck der höchste war, dem er dienen konnte.

Karl felbst besaß eine reinere und höhere Auffassung des Christentums, als die meisten seiner Zeitgenossen; er bekampfte manchen

<sup>1)</sup> Divisio imperii 830. M. G. LL. I, 357.

Aberglauben, verbot 794 die Verehrung der Bilder; sein Lieblingsbuch war Augustins Gottesstaat.

Er erkannte sehr gut, daß das Christentum, wenn es nicht nur ein äußerlicher Bestandteil der Reichs- und Gesellschaftsordnung sein sollte, dem Caienstande näher gebracht werden musse, daß dasselbe, wenn es unter den fast noch heidnischen, einer ganz anderen Stufe der Entwicklung angehörigen Germanen, so wie unter der städtischen und romanischen Bevölkerung Galliens und Italiens sestewurzeln solle, bei dem längst eingeschlagenen Gange der dogmatischen Ausbildung einer gedächtnismäßigen Uneignung bedürfe, daß die Glaubenslehre eben auch gewußt werden musse.

Wie freilich selbst dieses Wissen noch nicht auszuschließen brauche, daß das innerste geistige Leben des Volkes sich in den altererbten Unschauungen weiter bewegte, das übersah er; erst nach ihm erfolgte die systematische Bekämpfung des geistigen und poetischen Besitzes der Volkstümlichkeit, der helbensagen und Volkslieder, denen er selbst eine Neigung bewahrt hatte, während die Geistlichkeit mit Recht darin die fortdauer des heidnischen Geistes verabscheute und zu vernichten strebte.

Daß das Christentum gelehrt und gepredigt werden solle, war eine felbstverständliche alte forderung der Kirche, auf mancher Kirchenversammlung eingeschärft. Seit dem Schwinden der flassischen Bildung also besonders für den Klerus des frankischen Reiches mar die forderung leichter zu wiederholen als die Ausführung zu erwarten. So bedurfte auch Karl folder Driefter, die nur überhaupt dazu imstande waren, ihnen diese Oflicht auferlegt wurde. Die Notwendigkeit von Karls Bestrebungen, den geistlichen Stand zu beben, ergibt sich aus den Klagen über ihn, wie fie Bonifatius nach Rom geschrieben hatte. Er hatte unter feinen Bliedern Betrüger gefunden, die die Würde von Bischöfen und Priestern trugen, ohne von katholischen Bischöfen ordiniert zu fein. Damit meinte er zunächst die Reste und Nachwirtungen der britischen Mission, denen er mit folder Beringschätzung und Ubneigung entgegentrat. Bonifatius warf fie zusammen mit Candstreichern, das find vielleicht die wanderluftigen Schottenmonche, und hurern, mit Mördern und Weichlingen und heuchlern, mit entlaufenen Sklaven und Teufelsdienern, die fich als Diener Chrifti verstellten, die, ohne sich um Bischöfe zu fummern, im Wald und in den hütten der Candsleute ihre priesterlichen handlungen verrichteten. Wieder andere teilten die Gewohnheiten der Weltlichen, die führung der Waffen und die Teilnahme an Kämpfen.1) Wohl hatte Boni-

<sup>1)</sup> Ep. Bonif. Mr. 66. Inffé Bibliotheca III 188. Antwort des Papstes Zacharias 748.

fatius dies Alles auf der frankischen Reformspnode 743 als haupt der auftrafischen Geiftlichkeit verboten und abzustellen gesucht, wenn auch der betreffende Brief des Papstes, der diese seine Klagen jedenfalls wörtlich wiederholt, einige Jahre später datiert ift. Immerhin mag Karl der Große ichon gebefferte Zustande porgefunden haben. Der Eintritt der freien in den geiftlichen Stand wird feltener geworden fein; er ergangte fich bann mehr aus ben Unfreien, benen die ftrenge Bucht, die 743 angeordneten barten Strafen weniger ehrenrührig erscheinen mochten, da sie doch noch in gesellschaftlicher Geltung etwas zu gewinnen hoffen konnten. Noch das Konzil von Aachen 817 bestätigte auf die erhobenen Klagen über das Aufsteigen von Unfreien in die höheren geiftlichen Würden, daß diese Ergangung des Klerus durch Unfreie sich durch die Rücksicht auf die Zucht und die Abhängigkeit erklare. Dem Unfehen, der Wirksamkeit der Geiftlichen that es freilich Eintrag, wenigstens in den Augen der Caien, die später wohl auch einmal verlangten, daß ein höherer Beiftlicher wieder in den unfreien Stand, in dem er geboren mar, gurudfehren muffe.1) In diefer Erwägung verordnete auch Karl schon 789, daß auch die Sohne von freien in den Klosterschulen aufgenommen werden sollten. Zunachft wurden fie nur von schwächlichen und friegsbienstunfähigen Kindern aufgesucht; als aber die Cast des Beerbannes den kleinen freien immer unerträglicher wurde, mußte Karl in einem Kapitular von 805 den Eintritt von freien in den geiftlichen Stand von seiner besonderen Erlaubnis abhängig machen.2)

Wichtiger für die Wirksamkeit der Geistlichen waren seine Bemühungen, die Bildung derselben zu heben und der lateinischen Kirchensprache weitere Verbreitung zu verschaffen. Er verlangte von ihnen bessere Erlernung des Cateinischen und sehlerfreies Schreiben. Wenn solche Korderung auch noch lange keine Wirklichkeit war, so war doch damit vom geistlichen Stande auch im Inneren Deutschlands eine Entwöhnung von seiner Volkssprache gefordert. Nicht nur in Klöstern sinden sich gleich darauf Spuren, daß mit dem Cateinsprechen Ernst gemacht wurde; <sup>8</sup>) noch merkwürdiger ist ein Beschluß einer

<sup>1)</sup> Thegani vita Illudow c. 20, MG. S. II 595. Über die Sehde, die ein Adelsgeschlecht gegen das Bistum Vienne führte, dessen Archidiakon, von unfreien Ellern geboren, zu deren Stande zurückkehren sollte, Dümmler, Ostfränkisches Reich 1, 395. Sirmondi conc. Gall. III 95. c. 3.

<sup>3)</sup> Val. Specht, Unterrichtswesen 156,

<sup>3)</sup> Simperti episcopi Augustani regularia statuta monasterii sui Murbacensis (Pez thesaurus II, 3, 374, bef. 380, usum latinitatis potius quam rusticitatis qui inter eos scholastici sunt sequantur. In tali confabulatione notitia Scriptu-

Frankfurter Synode von 794, die für notwendig findet, dem Glauben entgegenzutreten, daß man nur in den drei heiligen Sprachen, der hebräischen, griechischen, lateinischen beten dürfe. Donst wäre wohl auch vom Gebete der Caien wenig die Rede gewesen.

Mehr und mehr wurde die fürsorge für Christentum und Kirche eine Hauptaufgabe der Gesetzebung. Nachdem Karl die dionysischen Dekretalien, eine Zusammenstellung von Kirchengeschen, welche den Primat des Papstes förderten, 789 zum fränklichen Reichsgesetz erklärt hatte, verglich er sich deshalb selbst geradezu mit Josias, der den Israeliten den Gottesdienst geordnet hatte. Die römischkatholische Kirche trat mit allem Nachdruck einer Staatskirche auf nicht nur ihre äußeren formen und Gebräuche, auch ihre forderungen an die Laien, größtenteils auf alten Konzilienbeschlüssen beruhend, die für ganz andere Bildungs- und Sprachverhältnisse berechnet gewesen waren, wurden jetzt Völkern auferlegt, bei denen sie nur unter unerhörtem Druck befolgt werden konnten. Dazu gehörte auch das Verlangen der Predigt. Eine allgemeine Aussorderung an die Unterthanen, besonders an die Geistlichen, in form eines Reichsgesetzes, stellte alle Ausgaben und Pslichten sest.

Man hat dieses Gesetz mit kaum verhüllter Unspielung den Grundstein der mahren deutschen Reformation genannt,3) und wenn Besetze und forderungen schon an sich und ohne Rücksicht auf Zeit und Bedingungen ihrer Ausführung sofort als Begründung von Zuftänden gelten konnen, so läßt sich dem wenig widersprechen. Dann verdient Karl wie auch Joseph II. von Österreich oder Deter der Große begeifterte Derherrlichung, fie alle versuchten, von einem Ideale der Kultur und der Staatsmacht erfüllt, ihre Bolfer und Reiche mit starter hand vorwärts zu ziehen und die zögernde Unnäherung an eine beffere Butunft durch einen Ruck in ihre Begenwart, in die furze Spanne ihres Erdenlebens zu zwingen. Allerdings die Kirchengeschichte, welche die Entwicklung der Kirche und ihre stets auf die Bukunft weisenden 3beale gum Dorwurf nimmt, kann mit Genugthuung auf diesem Reformeifer des großen Berrichers verweilen, deffen Erfolge nur der Kirche und dem Christentume dienen follten; hier aber ift die hauptsache, wie weit die beharrende Kraft der Dolkstümlichkeit diesem fluge nachkommen konnte, ohne von der mutter-

rarum aliquotiens magis quam lectione penetratur et dictandi usus discitur. Ahnliche Anordnungen in Klosterschulen sind freilich auch später noch häusig.

<sup>1)</sup> Concil. Francof, can 52 Cap. R. Fr. I 78.

<sup>2)</sup> Capit. eccles. MG. L. L. 153. Cap. R. Fr. I, p. 52. Admonitio generalis.

<sup>3)</sup> Binterim, Deutsche Konzilien II, 98.

lichen Erde hinweggeriffen zu werden und wie Ikarus zu zersschellen.

Auch die forderung der Predigt enthielt dieses Gesetz, wenn man ein Gesetz nennen kann, was als Ermahnung auftrat und auf den guten Willen angewiesen war — aber bezeichnender Weise erst nach der Einschärfung der äußeren form des Gottesdienstes und besonders des Kirchengesanges, denn der Ritus war immerhin die hauptsache. Über das Predigen bestand die Ansicht, daß es eigentlich nur Sache der Bischöse wäre, welcher Meinung allerdings Alkuin widersprechen mußte. Es wurde auch von den Priestern verlangt, später, 802, sogar an allen festtagen und Sonntagen; aber trotz der Bemühungen des Paulus Diakonus, für solche Belehrung ein hilfsmittel durch eine Sammlung lateinischer Predigten zu gewähren, scheint diese forderung auch beim besten Willen der Beaustragten nicht den gewünschten Ersolg gehabt zu haben.

Der Gedanke, durch staatlichen Zwang die Aufgaben der Kirche zu fördern, fand gesteigerte Anwendung seit Karls des Großen Kaiserkrönung, er wandte sich unmittelbar gegen die Laien selbst. In dem erneuerten römischen Reich wurde das Lateinische völlig Reichssprache, zugleich zog sich die Verknüpfung der lateinischen Kirchensprache mit der persönlichen Zugehörigkeit zum Christentum immer sester.

In den Jahren 801 und 802 erfolgten neue Gesetze und Verordnungen zu gunsten des Christentums. Neben der Erneuerung der Predigtsorderung brachten sie das Verlangen, daß die Laien das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser lateinisch zu lernen hätten.

Diese forderung ging weit über alles Bisherige hinaus, auch über das, was Bonifatius für nötig gehalten hatte. Man glaubt annehmen zu dürfen, daß besonders eifrige Priester, um der heidnischen Volkssprache gegenüber die heilige und kirchliche Sprache in alle Rechte einzusetzen, jetz von Neubekehrten das Caufgelöbnis und die Absage an die heidnischen Götter lateinisch verlangt hätten, wenn auch vielleicht zugleich aus Bequemlichkeit. Denn gegen solchen Übereifer sprechen sich die kirchlichen Satzungen aus, die den

<sup>1)</sup> Ganz wie auch jetzt noch in der rufsisch orthodoren Kirche die Predigt eine Seltenheit ist und der Gottesdienst eigentlich nur aus Musik besteht. Ulrich Schneider, Grenzboten 1884. II. Quartal, S. 324.1

<sup>3)</sup> S. Cruel, Gesch. d. Predigt 38. Alcuin epist. 239. (Jaffé, Bibl. VI. S. 764. Mirum est quod omelias legere licet et interpretari non licet.) Hauck, Kirchengeschichte II, 220. "Man wird nicht bezweiseln können, daß in den franklischen Kirchen regelmäßig gepredigt wurde. Die Sendboten kontrolierten die Ausführung der Vorschriften." Es handelt sich aber um die Möglichkeit!

Namen des Bonifatius tragen, die erst Sinn haben, wenn das geschah, was hier verboten ist, die also wahrscheinlich gerade zu dieser Zeit niedergeschrieben wurden, vielleicht auf Beschlüsse einer Mainzer Synode von 803 hin. Bonifatius hatte auch nur auf Abfrage dieser formeln gedrungen, des Gelöbnisses an die Dreieinigseit zu glauben und der Absage an die heidnischen Götter. 1)

Die an fich unfinnige forderung ift nur erklarbar aus dem Blauben an eine Zaubergewalt der lateinischen formeln, entsprechend der des Kreuzeszeichens in der gefamten driftlichen Auffassung der Zeit oder der Kraft mannigfacher heidnischer Zauberspruche und Dieser Glaube konnte aus dem sorafältig ausgebildeten Ritual des katholischen Gottesdienstes hervorgeben, deffen peinliche Beachtung ja die erste Pflicht des Priesters war, aber er konnte auch aus der aufgenommenen Unschauung des germanischen Beidentums stammen, das in geheimnisvollen Wortzusammenstellungen und Spielereien eine bindende Wirkung suchte, eine Meigung, die sich noch in die handwerksgebräuche des Mittelalters und teilweise der junasten Zeit und auch in manche Gebräuche des Studentenlebens hinein verfolgen läßt. Da aber hinwiederum gefordert wurde, daß die Laien Sinn und Bedeutung des Blaubens und des Vater-Unfer mit dem lateinischen Wortlaut verbinden sollten, so hatte fich mit dem Religionsunterricht zugleich eine Urt Unterricht in der lateinischen Sprache verbinden muffen, furg, Buftande, ahnlich benen, wie fie in Südtirol, soweit es von Deutschen bewohnt war, seit der Reformation zu Gunften der italienischen bevorzugten Sprache thatfachlich eingetreten find und die Romanifierung ausgedehnter Chalschaften gur folge gehabt haben. Bur Beit Karls d. Gr. bestand die Schwierigkeit für die Durchführung solchen Religionsunterrichtes vielfach in ber Unfähigkeit ber Beiftlichen bazu, besonders auch in deren ludenhafter Kenntnis des Cateinischen, die sich in mancher zufällig erhaltenen Überfetzung verrät. Aber die Schwierigkeit hatte gunächst keine andere folge, als daß die forderung nur immer wiederholt wurde, daß der Kaifer nur an schlechten Willen glaubte und deshalb durch Unwendung von fasten und Drügeln ihre Erfüllung zu erzwingen gebot, felbst bei frauen. Wenn alles nichts helfen wollte, fo sollte der Unbotmäßige vor den Kaifer gebracht werden.

Man hat das Kapitularbruchstück, das diese strengen Zwangmittel vorschreibt, nicht für echt halten wollen — es ist so ungeheuerlich

<sup>1)</sup> Statuta Bonifatii c. 27. Hartheim concilia Germ. 1 54. Der Schluß nach Mullenhoff und Scherer, Denkmäler LII, Anmerkungen.

und past so wenia zu der üblichen Idealisierung des großen Herrschers, wie fie besonders die populäre Geschichtsdarstellung seinem Biographen Einhard fich anschließend an ihm zu vollziehen gewohnt ift, daß dieser Ausweg fich sehr zu empfehlen scheint. Der neueste Herausgeber der Kapitularien findet es nicht in Übereinstimmung mit früheren milderen Dorschriften Karls.1) Aber nicht nur enthielt das Kapitular, das Karl für die Sachsen zur Einschärfung des Christentums 782 erließ, noch viel strengere Strafen, den Cod 3. B. für den, der es vorzog, Beide zu bleiben oder auch nur die vierzigtägigen fasten verachtete, denn wenn schon das Polksrecht der Sachsen selbst graufam genannt wurde und in vielen Dingen strengere Strafen androbte als es in anderen Rechten üblich war, so entschloß sich eben doch Karl, diese Strenge und Grausamkeit für den Dienst des Christentums zu verwenden, ein Glaubenszwang, der doch weder dem Christentum, noch dem Rechtsgefühl der Sachsen selbst förderlich sein konnte und wohl auch die fortgesetzten Aufstände mit hervorrief. Wie sollte vollends die Synode von Mainz vom Jahre 813 aus eigenem Untrieb auf gang dieselben Strafen gur Ginschärfung des faiferlichen Gebotes, Dater-Unfer und Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen, gekommen sein, wenn sie sich nicht auf den Vorgang und die Unordnung der weltlichen Gewalt hatte berufen konnen? Dag es dem Beiste der Zeit widerstrebt hatte, durch Zwangsmaßregeln die Kenntnis des Christentums zu fördern, kann demnach doch nicht behauptet werden. 2)

Wir werden freilich leicht ermessen, wie weit hinter den Wünschen des alternden Kaifers, das frankische Reich zu einem christlichen Muster-

<sup>&#</sup>x27;) M. G. LL. I. 129. L. Sectio II. Cap. Reg. Franc ed Boretius I, 257 capitulare incertum. Budinger Anfange des Schulzwanges S. 19 nennt es ein segensreiches Prinzip in rauher Sorm. Die Aussührung hätte allerdings nicht entsprechen können, aus Schwäche der Administration. Hauch, Kirchengeschichte II 241 schreibt die Sorderung der lateinischen Sormeln nur einzelnen Bischösen zu, es kommt aber in der Durchführung auf das Gleiche hinaus.

<sup>\*)</sup> Die Synode von Mainz 813 can. 45. Symbolum et orationem dominicam discere admoneant sacerdotes. Volumusque ut disciplinam condignam habeant qui haec discere negligunt sive in jejunio sive in alia castigatione emendentur u. s. w. Am Schluß et qui aliter non potuerit vel in sua lingua hoc discat. Die Beschlüsse der gleichzeiligen Synode von Cours enthalten diese Bestimmungen nicht — im romanischen Reichsteile sand wohl die Aussührung weniger Schwierigkeiten. In der sogenannten Concordia episcoporum, eine Jusammenarbeitung der Beschlüsse der im Jahre 813 an verschiedenen Orten (auch zu Rheims, Chalons, Arles, Einh. ann. 813) abgehaltenen Kirchenversammlungen heißt es nur ganz kurz cap. 22: sicut in Moguntiacensi et Arela-

staat zu machen, den Gottesstaat auf Erden aufzurichten, die Wirklichkeit zurückbleiben mußte, und wie wenig selbst ein im Jahre 810 ausgeschriebenes dreimaliges dreitägiges fasten in dieser hinsicht gefruchtet haben wird, über dessen Erfolge er schon im nächsten Jahre von den Bischösen und Übten Kunde und Bericht haben wollte. 1) Denn allzuweit eilten die Bestrebungen und Wünsche Karls dem langsamen Schritt der Entwicklung menschlicher Dinge voraus, und man darf wohl behaupten, daß seine herrscherthätigkeit vielleicht schon vor der Erneuerung der Kaiserwürde den sessen Boden des Erreichbaren, die Volkstümlichkeit und Allgemeinverständlichkeit der Ziele und forderungen, weniger vielleicht bei dem romanischen Teile der Unterthanen, aber gewiß bei dem germanischen verloren hatte.

Und nicht nur in Sachen des Christentums und der Kirche, auch in den weltlichen Geschäften begann seit 800 die Unknüpfung an die Unschauungen und Einrichtungen des römischen Reiches, ebenso natürlich und aus seiner Erweiterung hervorgehend für das galloromanische Frankenreich, das jetzt das Vorbild für die Verknüpfung vieler Völker vom Ebro dis zur Raab, von der Eider dis zum Garigliano doch nur in den römischen Erinnerungen sinden konnte, als bedrohlich für eine ungestörte Entwicklung des germanischen Volkstums, dem wieder die Rolle des dienenden Leibes für das höhere

tensi conventibus decretum est omnibus placet. Doch wird diese Jusammenstellung von Boretius als bloke unverbindliche Privatarbeit einiger Geiftlicher betrachtet. Das Rapitular, dem diefe Spnodalverhandlungen als Vorlage dienten, enthält allerdings nur die Wiederholung der alten Sorderung, ohne auf die Mittel einzugehen, aber es lagt auch die zu Mainz vorgeschlagene Erleichterung weg, das Glaubensbekenntnis zur Not in der Muttersprache lernen zu lassen. Sollte man daraus nicht zunächst folgern (vgl. W. Scherer, Ursprung der deutschen Literatur, Preuß. Jahrbucher 1864, Bd. 13, G. 457) daß die Nachener Reichsversammlung und der Raifer felbst von keinerlei Ermäßigung des strengen 3manges das Glaubens. bekenntnis und das Gebet des Berrn lateinisch lernen zu muffen etwas hatte wiffen wollen? Nach jegigen Unschauungen, daß eine nicht aufgehobene gesetzliche Bestimmung eben fortgiltig bleibt, ift dies jedenfalls ein gang unbestreitbarer Schluft. Aber mit dem heutigen Mafftab darf man diefe gange Gesetmacherei doch nicht durchaus messen; ob das gang kurze Kapitular auch die viel weitläufigeren Synodalbeschlüsse aufhob oder nur zu ihrer Unterstützung und Einschärfung dienen sollte, kann wohl nicht mehr ausgemacht werden. Alle diese Rapitularien find im Gegensat zu den eigentlichen Volksrechten oft mehr Wunsche und Abfichten des Berrichers gewesen als geltendes Gefet.

<sup>1)</sup> Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis 811 Cap. I prius commemorandum est qued anno praeterito tria triduana jejunia fecimus Deum orando ut ille nobis dignaretur ostendere in quibus conversatio nostra coram illo emendari debuisset Cap. R. Fr. I, 162.

römische Staatsprinzip bereitet zu werden schien. Das Cateinische wurde seinem Übergewicht als Bildungssprache gemäß völlig Reichsssprache. Mochte es Karl selbst immerhin durchaus nicht als seine eigne, als seine haussprache betrachten, die massenhafte Gesetzgebung seit 800 mußte dahin führen, die Kenntnis derselben auch von den weltlichen Beamten, den Grasen und Centenaren, zu fordern. Don den Beamten und den anderen weltlichen Dornehmen hat er wenigstens verlangt, daß sie ihr Gesetz vollständig lernen sollten und selbst, wenn man es nur auf das Stammesrecht bezieht, so war doch auch dieses nur lateinisch ausgezeichnet, wenn auch mündlich fortgepflanzt.

Don einer Rückficht auf die Dolkssprachen, von einer geregelten Derwendung in öffentlichen Ungelegenheiten haben die freilich unpollständigen Berichte keine Spur, doch muß der Gebrauch des Cateinischen als Gefetessprache mannichfache Schwierigkeiten gehabt haben, wie man nach der Unalogie der Gegenwart schließen darf, wo immer Staatssprache und Volkssprache auseinandergeben. Die Ergebniffe der Reichsversammlungen, die Kavitularien wurden dem Volke verfündet; sollte dies in der lateinischen Sprache der Niederschrift geschehen sein? Don Unordnungen zu Übersetzungen verlautet nichts. Dielleicht wurden fie in Urt einer Proflamation verlefen und mundlich erläutert. Im gangen und großen ift ja nicht an eine Sprachenpolitif im beutigen Sinne ju denten, daß man auf Derdrangung ber Volkssprachen ausgegangen wäre ober die eine zum Porteil der anderen hintangeset hätte. Aber das Übergewicht der lateinischen Schriftsprache druckt die Volkssprachen herunter und stempelt sie zu bloßen Mundarten und Umgangsformen. So mußten denn auch Eingaben u. dal. lateinisch abgefaßt werden, 3. B. ift die Bittschrift eines Sachsen an den Nachfolger Karls des Großen zufällig erhalten.2)

Ja man darf sich wohl die Frage vorlegen, ob die lateinische Sprache, allerdings nicht die klassische des Cicero und Cäsar, nicht auch auf den Versammlungen der geistlichen und weltlichen Großen, die im herbste stattsanden und aus deren Beratungen die Kapitularien doch mit hervorgegangen sind, gebraucht worden sein muß. Man hat den Schluß von der lateinischen Gesetzes und Protokollsprache der Reichsversammlungen auf die Geltung des Cateins als Ver-

<sup>1)</sup> Capit. 805, MG. LL. I, 135. Comites quoque et centenarii et ceteri nobiles legem suam pleniter discant sicut decretum und capit. min. 803 S. 116 c. 4. — Den Anfang einer diesem Iweck dienenden Übersetzung Müllenhoff und Scherer, Denkmäler Nr. 65. Vgl. Wait, Vers. Gesch. III, 623.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Epist. Moguntinae, Jaffé, Bibl. III, 319.

bandlungssprache ungereimt finden wollen, weil ja jene Sitte bis in Zeiten fortdauerte, wo im deutschen Reich unter lauter deutschen Teilnehmern doch an eine lateinische Derhandlung zu denken aang unfinnig ware. Aber in einem national fo gemischten Reiche wie dem Karls d. Gr., das die romanischen Bevolkerungen Galliens und Italiens, die meist romanisierten Cangobarden und Westfranken, die durchaus romanifierten Goten Sudgalliens, die Aquitanier und Bretonen, die germanischen Stämme, flavische und avarische Bevölkerungsteile einschloß, regelte fich die Derhandlungssprache in jedem einzelnen falle nach dem Bedürfnis der Verständigung. Und schon die starke Dertretung der Beiftlichkeit, die ja doch nicht lauter franken waren, auch die Chatfache, daß die franklische Jugend in der hochschule gang ficher neben den anderen Elementen der Bilbung im Cateinischen gerade für den praftischen Gebrauch unterwiesen werden follte, läßt eben darauf schließen, daß viel weniger von den romanischen Großen oder Geistlichen ein Gebrauch der barbarischen Sprache gefordert worden ift und werden durfte, als daß die germanischen Caien die thatfachliche Überlegenheit der lateinischen Sprache, die für firchliche Ungelegenheiten jedenfalls allein gebraucht werden konnte, als der ausgebildeten Sprache und deshalb der gegebenen Vermittlungssprache stillschweigend hinnahmen, daß deshalb auch ein wenn schon vorerst geringes Mag von Verständnis des Lateinischen, soweit es prattischen Zweden diente, wenigstens unter ben Vornehmen germanischer Abkunft fich durch das Bedürfnis ergab.1) Man möchte meinen, der gange Inhalt der Ergebniffe diefer Reichsverfammlungen verriete, auch wenn sie auf germanischem Boden abgehalten worden find, das Übergewicht des lateinisch driftlichen und romanischen Elementes, das ja doch der Zahl nach und in allen Beziehungen der materiellen Kultur das Übergewicht hatte.

Aber nicht nur in kirchlicher und staatlicher Hinsicht erscheint so Karl als Beförderer der lateinischen Sprache zu Gunsten des noch nicht von ihm losgelösten Romanentums, sondern auch seine Chätigkeit für die Pslege der Bildung und der Wissenschaften oder Citeratur konnte nur an die Reste und Nachwirkungen der Bildung des klassischen Altertums anknüpfen. Wie bezeichnend für diese Abhängigkeit ist gerade seine Lebensbeschreibung von Einhard, der seinen Helden nur

<sup>&#</sup>x27;) Den deutschen Edlen dieser Zeit Kenntnis des Cateinischen ungefähr in dem Umfang zuzutrauen wie bis auf die neueste Zeit den ungarischen nach Scherer, Ceben Willirams. Wiener Sitzungsberichte 53, 222, und Zeitschrift für österr. Opmnasien 1868, S. 252.

in Redensarten, die fast durchaus aus Sueton zusammengesucht sind, glaubte würdig darstellen zu können. Sie ist eine frucht der literarischen Schule, die sich an Karls Hose durch seine warme Begeisterung für die geistige Bildung zusammenfand, aber sie beweist eben auch, wie die Wiederbelebung des Alten sich über das Volkstümliche und Bodenwüchsige hinauszuheben suchte.

Dom Standpunkt der Beiftes- und Literaturgeschichte, der hochschätzung der dem Lugus der höheren Stände dienenden Bildung ift diese Nachblute eine Dase in den Jahrhunderten der Bufte, ein Stillstand in dem Verfall und Untergang der flassischen Kultur und wer wollte fie hinwegwünschen — aber für die geistige Entwicklung der deutschen Volkstümlichkeit war fie nuklos und 30g die Kräfte an fich, die diefer von Vorteil hatten fein konnen. Denn mit der fog. frankischen hoffprache, dem Rheinfrankischen als der haussprache der Karolinger und der Mundart, die in der Umgebung von Machen, dem gewöhnlichen Aufenthalt der hofhaltung, herrschte, von deren Wichtigkeit als Ausgang einer gemeinsamen über den Stämmen schwebenden Sprache viel Aufhebens gemacht worden ist, haben diese farolingischen Gelehrten und hofdichter fich nicht abgegeben; die internationale Zusammensetzung der hofakademie entsprach der Zufammensetung des Universalreiches. Altuin, der einflugreichste von Allen, den man mit treffendem Bergleich den Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten genannt hat, zeigt teine Spur von Unteil an der Volkssprache, da er nicht einmal in seiner eigenen angelfachfischen zu schreiben gesucht hat.1) Ebensowenig die anderen, ein Italiener wie Deter von Difa, Karls Cehrer, ein Cangobarde wie Paulus Diakonus, ein Gote wie Cheodulf oder Witiga, ein Bre wie Dungal, - benn ihnen allen fiel die Sache der Bildung und Kultur zusammen mit der Pflege der lateinischen Sprache, der einzigen, die zur Darftellung von Gedanken und Begebenheiten murdig und fähig schien. Paulus Diakonus, der Geschichtsschreiber seines Volkes, spricht mehrfach in einer Urt von ihm, als ob er sich nach seinem völligen Unschluß an den neuen herrscher nicht mehr zu ihm rechne.

Es ist wahr, trot dieses dreifachen Übergewichts der lateinischen Sprache im Universalreich knüpfen sich die Unfänge zu einer schriftlichen Derwendung der deutschen Mundarten gerade an die Chätigkeit Karls für das Christentum. Die kirchlichen formeln bedurften einer

<sup>&#</sup>x27;) Müllenhoff, Denkmäler LX, Anm. Gervinus, Gesch. d. d. Dichtung I, 144. Allg. Biogr. I, 346 (Dümmler).

Erklärung und Übertragung in die Volkssprache, die Miederschriften schienen selbst so wichtig als Unhalt für die Chätigkeit der Driester. daß sie sich dadurch erhalten konnten. freilich sieht man dabei gelegentlich, daß auch die lateinischen Kenntnisse por falschen Ubertragungen nicht immer schütten. Moch wichtiger ware der Bebrauch der Volkssprache im freien Vortrag der christlichen Cehre, in der Predigt gewesen, für die fortbildung derselben wenigstens in einer Richtung. Indem Karl zuerst 789 und wiederholt nach 801 die forderung aufstellte, daß jeder Beiftliche an Sonn- und feiertagen predigen follte, habe er zwar, so meint man, zunächst dem Christentum dienen wollen, aber doch habe sein Befehl dabei die Unwendung der Volkssprache in sich begriffen und so der Ausbildung derselben Vorschub geleistet. Allerdings hatte auch schon der Bischof Chrodegang von Met wenige Jahre vor Karls Chronbesteigung in seiner kanonischen Regel gefordert, daß so gepredigt werden solle, wie es das Volk verstehen konne. Und man hat dabei doch jedenfalls auch an den Gebrauch der volkstümlichen Sprache zu denken, sei es nun die lingua rustica, die romanische Mundart oder die frankisch-germanische. Neu war eben vor allem, daß er, der mächtige Berricher, gebot, was durch hinweisung auf frühere Kirchenversamm. lungen in Gallien, Spanien und Ufrita als alte forderung der Kirche eingeschärft wurde. Don einer selbständigen Predigt konnte aber jett bei dem Beiftes- und Bildungsstand der meiften Priefter gar keine Möglichkeit fein und die von Daulus Diakonus beforgte Sammlung alter lateinischer Predigtmufter (um 790) hätte als Unhalt dienen sollen zur Übersetzung oder freien Umschreibung. Die Synoden von Mainz und Cours 813 forderten ausdrücklich eine dem Volke verständliche Predigt, 1) eine Übertragung der alten Predigten in die romanische oder deutsche Mundart (theodisca fagt merkwürdigerweise gerade die Synode von Cours, wo man kaum mehr nichtromanifierte franken erwarten follte), und diese forderung murde als Reichsgesetz wiederholt, ja sie erscheint auch noch über Karls des Großen Regierung hinaus auf Kirchenversammlungen des 9. Jahrbunderts.

Ceider spricht nun alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Gebot gerade deswegen immer wiederholt wurde, weil es nur wenig Beachtung und Befolgung fand. Denn noch lange dauerte es, bis die Volkssprache auch zum Ausdruck christlicher Begriffe und Gedanken

<sup>1)</sup> Mainz can. 25, Cours can. 17. Das erste Kartheim, concilia Germ. I, 410, das zweite Labbé, concilia tom. VII, col. 1263.

verwendet werden konnte. 1) So lange sie nur als stammelnde Dolmetscherin, als Dienerin ohne Beachtung ihrer Selbständigkeit betrachtet wurde, konnten wohl gelehrte Sprachverrenkungen zustande gebracht werden, nicht aber deren Aufnahme in die wirkliche gesprochene Sprache durchgeset werden.

Bei allem Wert, den solche Übersetungskunftstude, wie fie in einzelnen Klöftern gefertigt wurden, für die Citeratur- und Sprachgeschichte späterer Zeit badurch erlangt haben, daß fie die einzigen Überreste sind, wird man ihnen doch nicht die Bedeutung eines allgemeinen Sprachautes, des Durchschnittes und der Regel für die Erkenntnis des sprachlichen Zustandes der Laien, des eigentlichen Volkes zuschreiben durfen. Denn was uns zufällig erhalten ift, ift doch nicht zugleich das, was den Zusammenhang, die ununterbrochene fortdauer des geistigen Inhalts der Volkstumlichkeit darftellt. Wenn es in freising zu Unfang des 9. Jahrhunderts noch keine Verdeutschung des Dater-Unfer gab,3) fo kann dies als Beleg gelten, wie langfam die lateinische Kirchensprache, die Gewohnheit, nur lateinisch zu schreiben, ben Bedürfniffen einer anders fprechenden Bevolkerung Raum gu geben permochte, wie fremd fie inmitten der erst außerlich driftianifierten Germanen daftand. Diefen in der Lage der Dinge begründeten Begensatz zu losen und zu vereinigen reichte die bestgemeinte Chatiakeit eines herrschers nicht aus, am wenigsten innerhalb einer Reichs. ordnung, die nicht von den Bedürfniffen der Bolfer ausging, fondern umgekehrt deren Kräfte für allgemeine Zwecke verwendete. In der Verbindung germanischer und romanischer Bevölkerungen wiederholte sich noch einmal der Aufbau aller Reiche und herrschaften der Völkerwanderung, wenn schon in anderer geographischer Unordnung. Name und Übergewicht der kriegerischen Kräfte des Reiches bei den germanischen Eroberern, bei dem romanischen Teile hingegen das Übergewicht der Zahl und des Gebietes nach Größe, wirtschaftlicher Entwidlung und geistiger Bildung. Allerdings fann ja davon feine Rede fein, daß Karl perfonlich, feines germanischen Urfprungs vergeffend, in Beringschätzung, wie es so viele andere, befonders Beiftliche, thaten, fich von seiner Muttersprache abgewendet hätte. Das

¹) Diese Einwirkung des Christentums auf die althochdeutsche Sprache hat Rudolf von Raumer so übersichtlich und überzeugend dargestellt, daß es nur zu verwundern ist, daß er trotzem schon dem Bonisatius zuschreibt, was nach der Konsequenz seiner Untersuchungen des allmählichen Bedeutungswechsels erst im 10. oder 11. Jahrhundert möglich war — eine Wirkung durch die verstandene Predigt val. 21. 37.

<sup>1)</sup> Müllenhoff, Denkmäler LV, 511 Unm.

zu glauben verbietet das gang bestimmte Zeugnis Einhards.1) Er beherrschte das Cateinische vollständig, obgleich er die fertigkeit des Schreibens wenig bemeisterte; aber er hatte auch seine freude an den alten Liedern, den epischen Volksdichtungen, die er aufschrieb ober sich vielmehr aufschreiben ließ und sich einprägte. Einhard schreibt ihm auch den Gedanken an eine Grammatik der paterländischen Sprache zu, ja fagt, daß er fie begonnen habe: über die Bedeutung Der Ubt Tritheim von dieser Worte ist viel gestritten worden. St. Jatob zu Würzburg († 1516) behauptete, Otfried habe diefe Grammatit vor fich liegen gehabt, ja er felbst habe noch Bruchstude bavon gesehen, doch ift dies faum mehr als eine fühne Erfindung,2) die fein Licht über den Umfang und den Einfluß diefer Thatigkeit Karls für seine Muttersprache gibt. Wenn aber wirklich jene alten Beldenlieder eine Miederschrift erhalten haben, so war damit auch ein wichtigerer Schritt zur Schriftsprache geschehen, als er in den spärlichen Aufzeichnungen zu kirchlichen Zwecken vorliegt; wenn es wirklich eine karolingische hoffprache, eine Derwendung in der frankischen Mundart im Umgang der höchsten Kreise des Reiches gegeben hat, so waren ja alle Voraussetzungen literarischer Verwendung erfüllt und es bedurfte nur des kleinsten Ceiles der Bewalt und hartnäckig. feit, die Karl für die Durchsetzung seiner firchlichen forderungen aufgebracht hat, fo mußte er am Beginn unserer Literaturgeschichte stehen als Aufzeichner der Volksdichtungen, so wie Disistratus seinen Namen mit dem Schickfal der homerischen Dichtungen verknüpft bat.

Aber zum Anfang sehlt eben die fortsetzung. Denn selbst wenn ein günstiger Zufall, die Erhaltung der auf Karls Befehl niedergeschriebenen Lieder den tristigsten Beweis liefern könnte von seiner persönlichen Chätigkeit für die Ausbildung der franklichen Sprache, da sie noch unter Ludwig dem Frommen erhalten waren,<sup>2</sup>) so vermochte doch Karls Liebhaberei nichts daran zu ändern, daß diese volkstümlichen Erinnerungen an die heidnische Heldenzeit von der Geistlichkeit verabscheut und bekämpft werden mußten.

Indem von Karls Bestrebungen sein Nachfolger nur die fremden Ideen der kirchlichen forderungen dienstbaren theokratischen Reichseinheit fortzupflegen gewillt war, mußte alles Widerstrebende zurücktreten. Die Konsequenz forderte nicht nur das Ausshören der Pflege

<sup>1)</sup> Einhardi vita Caroli c. 29, c. 25.

<sup>\*)</sup> Piper, Otfrieds Evangelienbuch I, 265 fig., findet es nicht unglaublich, denkt an Abschluß einzelner Teile im Kreise der Akademie, Mitteilung an die Gelehrtenschulen usw.

<sup>2)</sup> Thegan vita Hlud, c. 19, nec legere voluit, MGSS. II, 594.

weltlich lateinischer Bildung, 1) sondern noch mehr die unbedingte Lossage vom Heidnischen. 2)

In jedem Chronfolger liegt ein stillschweigender Gegensatz zum Vorgänger, häusig von höherer als persönlicher Bedeutung, wenn es sich um eine zurückgesetzte aber berechtigte Richtung handelt. In Ludwig dem frommen war es nur die Einseitigkeit der romanischen theologischen Bildung der letzten Regierungsperiode Karls, die sich eisernd erhob gegen alles, was in der hofhaltung ihrer mönchischen Lebensauffassung mißsiel. Ludwig selbst hätte, nach dem Zeugnis seiner Biographen, die Kutte der Krone vorgezogen; die Bigotterie paarte sich bei ihm nur so oft mit der Jagdleidenschaft.

Don dem alternden Kaifer Karl ist eine merkwürdige Außerung in die spate Überlieferung übergegangen. Als er einst auf dem Meere draußen die Segel normannischer Seerauber erblicke, da foll er seufzend befürchtet haben, daß sie nach seinem Code seinen Nachfolgern gefährlicher werden möchten als seiner Regierung.4) Aber die von den Normannen drohende Gefahr war geringer als die folgen des auch von Karl nicht geänderten Mangels einer festen überpersönlichen Staatsordnung an Stelle des privatrechtlichen Grundsates der Teilung. Dachte er so wenig an die Zukunft? Allerdings hatte der Zufall schon dreimal die Einheit der Regierung wieder hergestellt. Karl selbst hatte nach dem Code seines Bruders Karlmann fich wenig um die Unsprüche der Neffen gekummert und die Billigung der franken gefunden, 5) hatte er nicht die Macht gehabt, auch die Ceilung von 806 in bessere Übereinstimmung zu bringen mit dem Ergebnis seiner eigenen Lebensarbeit? Nicht einmal das Kaisertum ift darin erwähnt. Die geistliche Partei, welche in der Einheit des von Karl geschaffenen Kaisertums die forderung des Christentums, die Ginheit der Kirche gesichert fah, dachte sicher an die Möglichkeit der Abschaffung des Erbrechtes mehrerer Brüder; man bezieht ein Gedicht Theodulfs, des einflugreichen Bischofs von Orleans, auf die Zeit von 806; er fordert die Alleinherrschaft eines Bruders und Abgang von den Teilungen.

<sup>1)</sup> Ebert, Geschichte der Literatur im Mittelalter II, 117.

<sup>2)</sup> Poetica carmina gentilia nennt sie auch Chegan c. 19.

<sup>\*)</sup> Dazu gehört freilich auch die merkwürdige Unbefangenheit, mit der sich sinnliche Ausschweifungen breitgemacht hatten; selbst Karl hatte manchen Unstoß gegeben. Cap de disciplina M. G. LL. I, 298. Wait III, 551. Astronomus c. 21.

<sup>4)</sup> Mon. Sangall. II, 14.

<sup>\*)</sup> Wait, Verfassungs-Geschichte III, 100, sagt freilich, Karlmanns Söhne hätten kein bestimmtes Recht gehabt.

Als nun zum vierten Male der Zufall des Codes die Einheit des Reiches ermöglichte, da mußte dies ein Wint fein. Ohnehin war es gang natürlich, daß unter jedem schwächeren Nachfolger - und der Cod hatte gerade die fraftigeren Sohne ausgemerzt die Beiftlichkeit, schon an sich durch ihre Standesgeschlossenheit, teilweise auch durch ihre Standesbildung ein Element der Stetigkeit selbst im Wechsel der Dersonen, an Einfluß noch zunahm, wenn auch Ludwig gegen einige bisber einflufreiche Beiftliche ungnädig auftrat. Die Teilung von 817 ift ein wirkliches hausgesetz, das, ohne das in den Unschauungen des Volkes festbegrundete Erbrecht völlig unigustoßen, doch mit der großen Bevorzugung des ältesten Sohnes, des Mitregenten und Mitkaisers, mit dem Derbot, die Nebenreiche weiter zu teilen, einen gewaltigen Schritt bedeutete. Mur weit entlegene Nebenländer, gleichsam größere Marken, erhielten die jungeren Brüder, die Oberhoheit des alteren Bruders follte fich felbft auf die Dermählung erstrecken.1) So schien die Einheit des Reiches gum Besten der Kirche hergestellt, Gelehrte Kenner der Vergangenheit des römischen Reiches mochten hoffen, daß die neuen Könige und Kaifer nicht schlechter als einst die Augusti und Cafares Diokletians die mehrfache Initiative mit der Einheitlichkeit der Berwaltung murben vereinigen konnen. 2)

Dorderhand unterschied sich freilich das neue römische Reich von dem alten, dessen Rolle es nicht im einzelnen, doch im ganzen und großen aufnahm<sup>8</sup>), durch die Buntscheckigkeit und Verschiedenheit. Die massenhafte Vermischung der Bevölkerung und die Unbequemlichkeit des persönlichen Rechtes<sup>4</sup>) brachte Ugobard von Cyon, eines der

<sup>1)</sup> Ranke, Weltgeschichte V, 2, S. 139, sagt, daß die Sofhaltungen Cudwigs und Pipins aus Rücksicht für die Selbständigkeit der Nationalitäten eingerichtet worden seien. Um ihr zu schmeicheln oder ihr entgegenzuwirken?

<sup>2)</sup> Wait, Verfassungs. Geschichte III, 275 meint, daß gerade wegen der Erinnerung an die Caesares und Augusti die Erneuerung des Kaisertums kein Grund zur Abschaffung des Grundsatzes der Teilung zu sein brauchte.

<sup>\*)</sup> Wenn sich auch Wait III, 289, 240 dagegen ausspricht, daß römische Einrichtungen zur Geltung gekommen wären, so bleibt doch die weltgeschichtliche Lage ähnlich. Wench, Sränkisches Reich S. 43, spricht auch nur in diesem Sinne von einer auf römischen Erinnerungen sußenden Auffassung des Reichswesens. Nach Guizot hist. 305 war Karl von der Idee der Berstellung des römischen Reiches bewußt oder unbewußt vorwärts getrieben, was freilich Wait III, 167 21. trot ähnlicher Darstellung auch nicht zugeben will, aus lauter Vorsicht über die Ausdrücke der Guellen hinaus die Dinge zu bezeichnen.

<sup>&#</sup>x27;) Agobard adv. leg. Gundob. c. 4, daß von fünf Ceuten, die nebeneinander gehen oder sitzen, jeder sein eigenes Recht habe, als häusiges Vorkomnnis behauptet. Vgl. Wenck, Sränk. Reich S. 13. Savigny, Gesch. d. röm. Rechtes I,

häupter der geistlichen Einheitspartei, auf den Gedanken der Aufhebung der Stammesrechte. Er wurde nicht verwirklicht, aber er bewies doch, wie die Tendenz der Gleichförmigkeit und Centralisierung des Reiches mit allen Besonderheiten nach und nach hätte aufräumen müssen. Jede Stärkung der Einheitsidee des karolingischen Reiches war eine Schwächung des germanischen Elementes, eine weitere Stuse der Romanisierung.

Allerdings nicht so, daß man von einem wirklichen Plane der Romanisierung reden könne. Ebensowenig als in einer der früheren aus der Völkerwanderung hervorgegangenen Herrschaften. Die germanischen Grundlagen der Verfassung oder des Heerwesens wurden nicht ausgewechselt. Eine Verlegung des Herrschersitzes nach Rom kam nicht in Erwägung, trot des Kaisertitels. Noch entschiedener ward Aachen als die eigentliche Residenz betrachtet. 1)

Auch von einer Abneigung gegen die germanische Sprache sindet sich kein direkter Beweis. Allerdings verabscheute Ludwig der Fromme — unter dem Einsluß seiner romanisch-christlichen Verbildung — die alten Lieder des Volkes aus der heidnischen Zeit. Aber die Familiensprache der Karolinger blieb doch die frankische sür den Kreis des täglichen Lebens,2) wenn auch die Beherrschung des Lateinischen, als der Sprache der Kirche und der Religion, der Gesetze und des Staates unumgänglich nötig war. Sie bildete auch gerade dadurch das Einheitsband um so viele Völker, die sonst kaum etwas mit einander gemein hatten als die Religion und den Herrscher.

Nicht aus innerer Entwicklung war diese Bereinigung hervorgegangen, es war eine Zwangseinheit. Wenig ist von dem Wollen und Wünschen der Beherrschten im Reiche Karls die Rede. Ein Dor-

<sup>118</sup> über die Verhältnisse in Italien. Dümmler, Ostfrank. Reich 2. Aust. I, 24 u. A. "Mit der Stammeseigentümlichkeit ware auch die germanische Eigenart der romanischen Gleichsörmigkeit gewichen". Nur war diese Gleichsörmigkeit zunächst noch niehr Tendenz der Verhältnisse als Wirklichkeit. Über Agobard handelt ein Programm von Marchs, Viersen 1888.

<sup>&#</sup>x27;) Waitz III, 256. Karl nur als Gast in Rom, Cudwig d. Sr. nic. Ebert, Gesch. d. Literatur II, 117, Richter, Annalen II, 2, 560, Nithard IV, 1. Aquis palatium, quod tunc sedes prima Frantiae. Ann. Fuld. 839 usw.

<sup>2)</sup> Karl der Große spricht fränkisch über seinen Enkel Ludwig den Deutschen. Mönch v. St. Gallen II, 10. Thegan c. 18 über Ludwig den Srommen latinam (linguam) sieut naturalem aequaliter loqui poterat. Ann. Fuld. 874 erscheint er seinem Sohne Ludwig dem Deutschen im Traume und spricht ihn lateinisch an. Auf dem Totenbett ruft er hutz, hutz, weil er einen bösen Geist sieht. Astronomus c. 64. Karl, Ludwigs des Deutschen Sohn, von Dämonen besessen eoepit patria lingua vae clamare. Hincm Ann. Bert. 873 (M. G. S. I, 495).

schreiben und Bevormunden bis ins kleinste, so erscheint seine herrscher-Was war nun aber der Erfolg? Niemals sind die Bolfer nur das weiche Wachs, das jeden Eindruck annimmt. Eher könnte man fie, wenn ein Bild überhaupt berechtigt ift, mit den Strömen veraleichen, die ein weitsehender Baumeister durch Dammic leitet und zusammenführt und deren fluten er wieder über obe Befilde verteilt. Derwüften und zerftoren tann auch der robe Eroberer, wenn das Blud ihm gunftig ift. Karls des Großen Einheitsbau hat das rollende Rad des Geschickes zertrümmert. Uber es ist entscheidend für seine Würdigung, ob die Völker, sobald die gewaltige hand gesunken mar, mit frohloden das Joch zerbrachen, das fic zusammenschmieden sollte oder ob die Einheitsform schon tiefere Spuren hinterlaffen hatte im Gemut der Unterthanen. Bludliche Kriege und große Berricher konnen ein Reich aufbauen; in Zeiten der Mot entscheiden die Bande, die freiwillia zu feiner Erhaltung fich erheben. Was also hat Karl den Großen überdauert?



## III.

Ursprung der deutschen Volkseinheit.



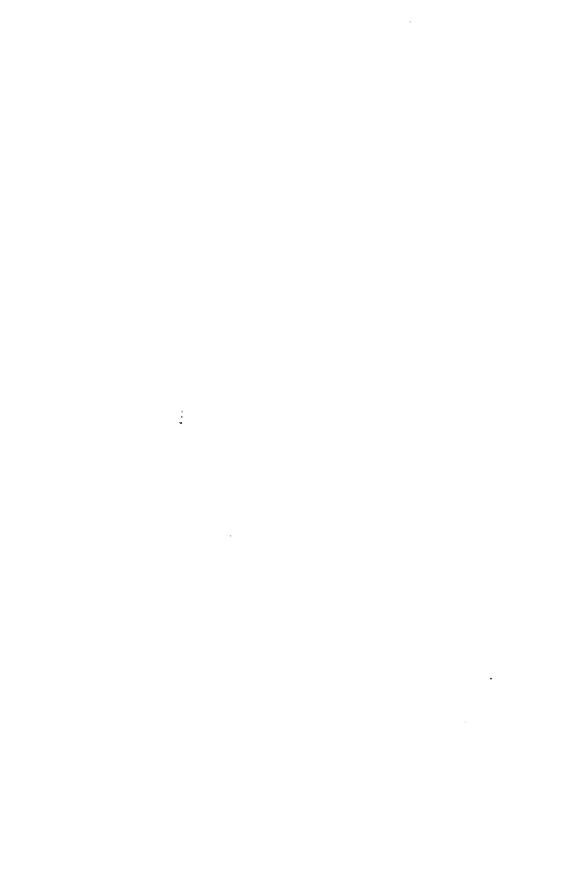

eun Jahrhunderte liegen zwischen dem ersten Zusammenstoß des römischen Reiches mit den Germanen und dem Zeitpunkt, wo alle festländischen Germanen Unterthanen eines römischen Kaisers fränkischer Abkunft sind. In gewissem Sinne ist so erreicht, was die lange Zeit angestrebt worden ist, die Ausgleichung des Gegensaßes in einer höheren Einheit. Zwar ist es nur die Idee des alten Reiches, die nach langer Unterbrechung neu belebt wird, und von den zahlreichen Germanenstämmen, die nach dem Besitz der fruchtbaren Südländer getrachtet hatten, sind nur noch Reste vorhanden. Aber auf das fränkische Reich ward der ehrwürdige Name nicht ohne tiesere Berechtigung übertragen, als die Macht sie gab, wie denn schon Pipin von Heristal von einem Ungelsachsen kaiserliche Machtsülle zugeschrieben wurde. 1)

Die Geschichte des franklischen Reiches ist ganz anders als die der anderen Herrschaften der Völkerwanderung, zugleich deutsche Geschichte oder wenigstens Vorgeschichte. Für die späteren deutschen Stämme ist die Zeit ihrer Vereinigung mit dem franklischen Reiche durchaus nicht nur eine Durchgangsstuse, aus der sie ohne weiteres in die unterbrochene Selbständigkeit ihrer Entwicklung hätten zurücktreten können. Durch Jahrhunderte zogen sich die Einwirkungen und die herrscherthätigkeit Karls des Großen stellte auch darin nur den Abschluß und die Höhe einer Periode dar, die schon mit Chlodwig bezinnt, die die ausstelligende Macht der ersten Merowinger mit den Erfolgen der Pipiniden innerlich zusammenknüpft.

Ein spärliches, unsicheres Licht fällt auf die Beziehungen der Franken zu ihren östlichen Nachbarn. Nur der tiefe Ernst des Entscheidungskampfes, in dem Chlodwig mit den Alamannen um den Vorsprung in der Bezwingung Galliens rang, tritt in der halb sagenhaften Überlieferung scharf genug hervor. Die eigentliche Unterwerfung der Alamannen wie der Bayern, ihr Jusammenhang mit dem Untergang der Oftgoten erscheint als einsilbige Chatsache; das Maß des Widerstandes, so wichtig und unerläßlich für die Beur-

<sup>1)</sup> Beda hist, eccles. V, 11.

teilung, entzieht sich der Kenntnis. Ziemlich gleichzeitig ist die Zuruckdrängung der Chüringer auf die Mitte ihrer früheren Ausdehnung, der Norden fällt den Sachsen, der Süden den Franken zu, eine folgenreiche Erwerbung.

Sonst ließen zunächst die Merowinger den neu unterworfenen Stämmen weitgehende Selbständigkeit und die Eigenart in Geset wie Religion. War es weiser Verzicht, Beschränkung auf das leicht festzuhaltende oder deutet es auf eine Art der Unterwerfung, die mehr als Bundesgenossenschaft zu sassen von den franken erst erhoben worden seien, vielleicht selbst franksicher Herkunft gewesen wären. In der nächsten Zeit ward das Band des Zusammenhangs bald gelockert, bald straffer angezogen, erst die ausstrebende Macht der Hausmaier aus dem Pipinidenstamm hat die Einheit des Reiches energisch gegen Selbständigkeitsgelüste gewahrt. Die herzogswürde bei den Alamannen und Thüringern verschwand; die Bayern wurden nach Unterwerfung des herzogs enger an das fränksiche Reich geknüpst.

Don Unfang an hatten die Merowinger die Befestigung ihrer Stellung gegenüber den anderen Stämmen durch ein Mittel verfolat, deffen weitreichende folgen freilich auch davon abhängen, daß gerade zu diefer Zeit, im 5. und 6. Jahrhundert, die völlige Unfaffigkeit an die Stelle der halbnomadischen Ceichtigkeit im Auffuchen befferer Wohnsite trat. Die Unterwerfung der Alamannen, die Zerstörung des Churingerreiches schaffte Raum für eine Stellung des frankischen Staates, die weit nachdrücklicher als Waffenthaten oder Gesetze Klammern für die Zusammenfügung auseinanderstrebender Bevolkerungen schmiedete, indem zwischen den Churingern und Sachsen einerseits, den Alamannen und Bavern andrerseits fich ein Ausläufer des herrschenden Stammes verzweigte. hier bildeten fich vielfache Ubergange durch die Dermengung mit den früheren Einwohnern; im Gebiet des unteren Neckar und an der gegenüberliegenden Seite des Rheines bis nach Weißenburg mit Alamannen und anderwärts wohl auch mit Churingern und Bayern, doch so, daß das frankische durchschlug.1) Mit Stolz rühmten sich zur Zeit Karls des Großen die Würzburger ihrer frankischen Berkunft.2)

<sup>1)</sup> Aus den Ortsnamen bewiesen von Arnold, Ansiedlungen u. Wanderungen deutscher Stämme. Dal. auch Deutsche Geschichte II, 2 S. 121 fig. Studien 111 fig.

<sup>&</sup>quot;) In Mullenhoff u. Scherers Denkmälern 2. Aufl. N. 64 "In Oftfranken, an Main und Cahn galt falisches Recht, ohne daß eine Verpflanzung nachgewiesen werden kann." Wait, Verfassungsgeschichte V, 163. Noch 1493 werden in einem Volkslied die Würzburger als die freien Sranken angeredet. (Lilienkron II, 332 Vers86.)

Die wohlthätigen folgen dieser Verteilung des frankischen Stammes sind zu augenscheinlich, als daß die Kolonisationen nicht bei anderen Gelegenheiten sich hätten empsehlen müssen. Bei den Alamannen wurden neue Ansiedlungen von Franken nach der Austhebung der Herzogswürde gegründet, wenigstens auf den bisherigen Bestitzungen des herzoglichen Hauses. Überhaupt machte der umfängliche Besitz der Karolinger an Kammergütern auch sonst es möglich, frankische oder sonst vertrauenswürdige Ansiedler unterzubringen oder auch weniger verlässige Unterthanen ohne Gewaltthätigkeit zu isolieren.

Nach der Analogie einer Militärgrenze sind demnach die beiden Hessengaue in Chüringen und Ostfranken zu beurteilen.<sup>2</sup>) Nur bei den Bayern ist eine eigentlich planmäßige Kolonisation nicht nachzewiesen, doch wurde nördlich der Donau, wo sich das bayerische Gebiet mit dem ostfränkischen berührte, nach der Niederwerfung des alamannischen und bayerischen Ausstand von den Hausmeiern das Bistum Eichstädt eingerichtet und aus dem westlichen Teil des bayerischen Nordgaus und einem schwäbischen Strich zusammengesetzt.

Mur in der Kolonisation der den Slaven abgewonnenen Alpenländer wurden unter Karl auch franken und Sachsen herangezogen.8)

Der Erfolg dieser staatsklugen Maßregeln ist ganz unverkennbar, die schrossen Unterschiede der Stämme sind wenigstens in Grenzgebieten gemildert. Fränkische Parteigänger sind vielenorts vorhanden, die in der Reichseinheit die Sicherung ihres persönlichen Vorteils sinden. Der Gedanke eines Abfalls der Alamannen, Thüringer oder Bayern hat zur Zeit Karls keinen Boden mehr gefunden. Gegen die Sachsen werden, wie die Ostfranken, auch die Alamannen aus der ferne ausgeboten, während noch zu Unfang des 8. Jahrhunderts die Thüringer im Ausstand des letzten herzogs in Würzburg mit den Sachsen Einverständnis suchten. Gegen Tassilos von Bayern Streben nach Unabhängigkeit erhob sich die Anklage aus den Reihen des bayerischen Adels, von einer Teilnahme des Volkes tritt nichts zu tage.

<sup>1)</sup> Liste der Kammerguter bei Chabert, Bruchstuck einer Staats- u. Rechtsgeschichte der deutschrösterreichischen Länder. Denkschriften der Wiener Akademie III, 143, 144. 83 in Sranken, 50 in Alamannien usw. Wichtiger als die Jahl ware eine Ermittelung der Größe.

<sup>1)</sup> Nach Arnold, Deutsche Geschichte II, 2 S. 75.

<sup>3)</sup> Budinger, Ofterr. Gefch. I, 161.

<sup>4)</sup> Einh. ann. 778.

b) Einhards Unnalen wie die Lorscher zu 788.

Der sächsische Kriea zeiat alle Mittel der herkommlichen Politik. nur auf eine fürzere Zeit zusammengedrängt und durch den bingutretenden fanatismus verschärft. Don einer gutwilligen Unterwerfung der Sachsen ift am wenigsten die Rede; der Widerstand gegen die frankliche Berrichaft und das Chriftentum muß planmäßig gebrochen werden. Als der Krieg sich nicht als ausreichend erwies, die Bevölkerung zu lichten, wurden große Scharen von Beiseln und Kriegsgefangenen abgeführt mit Weib und Kind. Schon unter Dipin mar dies geschehen, 1) doch in geringerer Ungahl. Jest beißt es, Karl habe eine folche Menge mit fich fortgeführt, wie niemals in den Tagen seines Daters oder der frankenkönige.2) Den dritten Teil der mannlichen Bevölkerung nennt eine andere Quelle gum Jahre 794. Ja die Sachsen nördlich der Elbe, die wegen des Rüchalts an den beidnischen Dänen am gabesten Widerstand leisteten, entfernte er, wie es heißt, vollständig mit Weib und Kind in andere Teile, nach frankenland, und übergab ihre Site den flavischen Abotriten.3) Einhard berichtet ausdrudlich, daß fie durch Gallien und Germanien perteilt worden seien.4)

Die Spuren ihrer Niederlassungen und Ansiedelungen werden wohl nur ausnahmsweise so offen zu tage liegen, wie in Ortsnamen, die mit ihrem Volksnamen zusammengesetzt sind. Im Gebiet des heutigen Königreichs Bayern hat man ihrer 33 gezählt, davon 14 Dörfer und 19 höse; in hessen 1 und 1 bei frankfurt. In den Ortsnamen Benterode und Escherode erlaubte die Kombination urkundlicher Erwähnungen das Andenken sächsischer Ansiedler zu sinden, die die heimat verlassen hatten. Antoglich ist dies nur, wo eben Sachsen gruppenweise angesiedelt wurden oder wenigstens nicht schon Ortsnamen vorsanden. Gelegentliche Erwähnungen sächsischer Ansiedler mitten unter anderen gibt es mehrfach, in Alamannien, von der Eisel, aus dem Würzburgischen. Was von diesen Sachsen unter fremdredende Bevölkerung nach Gallien gebracht wurde, büste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Contin. Fredegari c, 118 (veral. 109).

<sup>3)</sup> Ann. Lauresb. 795. M. G. S. II, 36. Alle bezl. Stellen gesammelt Richthofen, dur Lex Saxonum S. 104 u. 105.

<sup>3)</sup> Ann. Einh. 804.

<sup>4)</sup> Vita Caroli c. 7.

<sup>5)</sup> Hach v. Inama-Sternegg, Wirtschaftsgeschichte I, 222.

<sup>6)</sup> Arnold, Unsiedlungen und Wanderungen 12 - 13.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Inama-Sternegg I, 209, 211. Ob die Nordalbinger im Wurzburgischen gerade von Karls Wegführung 804 herrühren, ist nicht ganz sicher, da die betreffenden Urkunden Mon Boica 28, 1, 268 strittig sind.

seine Nationalität völlig ein. 1) Hugo Capet war sächsischer Abstammung, sein Uhne Witichin kam um 800 nach Gallien. 2)

Gleichviel mit welchen Gefühlen der Erbitterung die abgeführten Sachsen ihre heimat verlassen haben mögen, durch die zerstreute Unstedlung in fremde Gegenden waren sie unschädlich gemacht. Wer es unter Ludwig dem frommen durch Bitten durchsetze, in die heimat zurückehren zu dürsen, der kehrte wohl auch mit verwandelter Stimmung zurück und fand sie dort. Ob alle die zahlreichen sächsischen Knaben, die auf Karls Besehl in Klöstern zu Geistlichen und Missionären erzogen wurden, die Erwartungen so erfüllten, wie z. B. Warin, der spätere Abt zu Neu-Corvei, daran könnte man wohl zweiseln.

Dielfach muß der Heljand, die sächsische Bearbeitung des Cebens Jesu, den Beweis liefern, wie rasch die Sachsen sich mit dem ausgesdrängten Christentum ausgesöhnt hätten. Sein Verfasser ist unbekannt geblieben, daß er aber kein sächsischer Bauer gewesen, den die christliche Begeisterung erfaßt hat, — wie die fromme Überlieferung wollte — das hat man längst eingesehen. Es entbehrt auch jeder überzeugenden Kraft, wenn man einen tieseren Jusammenhang darin sinden will, daß Westsalen, die heimat des heljand, bis auf den heutigen Tag zu den kirchlich erwecktesten Gebieten von Deutschland gehört. Alls ob nicht auch in Sachsen bald darauf der Ausstand der Stellinga sich erhoben hätte, eben nicht nur für das alte Recht und gegen die franklichen Einrichtungen, sondern auch gegen das Christentum selbst. Befürchteten doch die Zeitgenossen, daß die Normannen und Slaven, mit den Ausständischen verbündet, erobernd ins Reich einfallen und die christliche Religion dort ausrotten würden.

Auch in späterer Zeit fehlt es ja nicht an Zeugen für das schlechte Christentum der Sachsen. Vor Allem aber bezeichnet der gleichbleibende Name der christlichen Religion doch recht verschiedene Erscheinungsformen des religiösen Lebens. Was beweist der Heljand gegenüber der Nachricht, daß Cothar I. von Papst Cco IV. wegen der Gefährdung des christlichen Glaubens in den sächsischen und frän-

<sup>1)</sup> Dehio, Gesch. d. Erzbistums Hamburg I, 21, sagt, daß die sächsischen Ansiedler zum Teil bis ins 11. Jahrhundert Namen und Stammescharakter bewahrten. Es bezieht sich wohl auf die Würzburgischen Urkunden von 996.

<sup>\*)</sup> v. Kalckstein, Gesch, d. franz. Konigtums I, 1 u. 464.

<sup>3)</sup> Translatio Viti c. 12 (Jaffé. Bibl. I, 7) vgl. Kentzler, Sorschungen XII, 319, A. 2.

<sup>4)</sup> Arnold, Deutsche Geschichte II, 2, 298.

<sup>3)</sup> Nithard IV, 2. Prudentius Ann. Bertin 841, 842. Ogl. Dummler, Ofifrank. Reich I, 161 u. 254 (kein Abfall vom Christentum).

kischen Strichen einige Reliquien sich erbat, deren Wunderkraft sie beim rechten Glauben erhalten sollte.1)

Die kirchliche Theorie und die Praxis des Cebens standen hierin in unlöslichem Widerspruch; aber der fetischismus ward doch nicht nur geduldet, sondern geradezu herangezogen. Die Erzählung von der Übertragung des hl. Liborius gibt einen schlagenden Beleg dafür. Der Bischof von Ce Mans, woher der Leib geholt wird, spricht ganz vortrefsliche Sätze gegen den Aberglauben bei der Derehrung der Reliquien, aber Badurad, der Bischof von Paderborn, der sieht, wie das gemeine Volk sich immer wieder den alten heidnischen Gebräuchen zuwendet, kommt doch zur Einsicht, daß es am leichtesten von dem Unglauben bekehrt werden könnte, wenn ein berühmter Heiliger importiert würde, der durch Wunderzeichen und Heilungen den Eindruck der Macht, der Schutzkraft hervorzurussen hätte. Das ist zu Ende des 9. Jahrhunderts niedergeschrieben.

Der heljand bezeichnet eine höhere Stufe der Uneignung des Christentums. Aber die individuelle Leistung erlaubt eben keinen Schluß auf die Empfänglichkeit der Masse. Sie zeigt, wie die Klust zwischen dem volkstümlichen Geschmack epischer Dichtung und der christlichen Erzählung nicht unüberbrückbar war, wie weit man entgegenkommen konnte; daß nun aber der Heljand gerade an dichterischer Kraft und zugleich an Volkstümlichkeit dem späteren Otsried wenigstens nach unserer Auffassung so weit überlegen ist, deutet auf einen Versasser, der, mitten in den alten Sitten und Auschauungen aufgewachsen, auch von der evangelischen Erzählung nur das Erzählende mit Anteil erfassen konnte. Sollte man nicht an eine der jungen Geiseln denken können, die Karl fortsührte?

Jedenfalls war es Karls Maßregeln gelungen, den Zusammenhang Sachsens mit dem franklischen Reich der Volksstimmung tief einzuprägen. Eine Partei unter dem Adel hatte er frühzeitig gewonnen; an die Stelle der abgeführten Sachsen war vielsach franklische Kolonisation getreten,<sup>3</sup>) die strengen Ausnahmegesetze traten zurück, seit der Widerstand erlosch. Der einst von Pipin geforderte Tribut hatte keinen Sinn mehr, da es sich um Einverleibung der Sachsen handelte und sie eben keine Sonderstellung als Gesamtheit besaßen. Ebensowenig kann von einem förmlichen friedensschluß, wie man früher annahm, die Rede sein; Rebellen, als was sie galten, haben

<sup>1)</sup> Translatio Alexandri c. 4 (M. G. S. II, 677).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Translatio Liborii c. 7 u. 17 (M. G. S. IV, 149).

<sup>\*)</sup> Ann. Lauresh 799. Nach Arnold sind die Ortsnamen auf "hausen" im Westsällschen die frankischen Ansiedlungen (Deutsche Gesch. II, 278.)

kein Recht dazu, es handelt sich nur um Unterwerfung auf der einen Seite, Nachsicht auf der anderen. Im politischen Sinne ist es berechtigt, wenn sie als Ziel und Abschluß der Kämpfe bezeichnet wird, daß sie, mit den Franken geeint, ein einiges Volk bildeten. 1)

Inwiesern fühlten nun aber die verschiedenen Stämme und Nationen, die zusammen das Reich bildeten, die als gesamtes katholisches Volk geeint waren, wie sich ein öffentliches Schriftstud 830 ausdrückt, sich wirklich als Einheit? 3)

Don Unfang an war im franklichen Reich ein kräftigeres Staatsbewußtsein zur Ausbildung gelangt, das die verschiedenen Teile der Bevölkerung vereinigte, das selbst über die Teilungen hinmeg wirksam war, wenn sich auch die Konige und Unterthanen mit den Waffen entgegentraten; unter den Karolingern hatte es sich fortentwickelt und bilbete ein ftarkes Band ber Einheit noch lange nach Karls des Großen fraftiger Zusammenfassung. Ift doch unter ihm von einem Widerstreben der einzelnen Teile taum die Rede, mit inneren Aufständen hatte er, wenn man seine Regierung mit den ersten Jahrhunderten des deutschen und frangofischen Reiches vergleicht, sehr wenig zu thun, abgesehen von den Cangobarden und vollends von den Sachsen, die erst einzufügen waren. Die Berschwörungen des oftfrankischen Grafen hardrad und des budligen Dipin tamen fo wenig zum Ausbruch, wie der Bersuch des Cassilo; fie murden alle im Keim erstickt. Will man es nur der Chatfraft des Berrichers zuschreiben? Aber fast zwei volle Geschlechter nach seinem hingang berichtet der Monch von St. Gallen, daß alle Bolfer des weiten Reiches von Spanien bis Bayern fich des frankischen Namens rühmten. Bleichfalls nach der bereits eingetretenen Zersetzung bezeichnet eine westfrankische oder französische Aufzeichnung das Reich der franken mit einem fast unübersetbaren Ausdruck als einen geschlossenen Körper, aus verschiedenen Nationen zustande gebracht. 8)

In solch an sich vereinzelten und abgerissenen Kundgebungen drückt sich doch genügend der tiefe Eindruck der Gewöhnung an die seste Ordnung des franklichen Reiches aus, welche in der Erinnerung fortwirkte. Allerdings brauchte und konnte dieses lange gehegte

<sup>1)</sup> Nach Einhards Ausdruck vita Caroli c. 7 ut Francis adunati unus cum eis populus efficerentur. Ähnlich poeta Saxo: hoc sunt postremo sociati foedere Francis ut gens et populus fieret concorditer unus. M. G. S. I, 200, freilich erst am Ende des Jahrhunderts geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Divisio 830 M. G. L. I, 357.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon. Sangall. I, 10. Adrevaldi Mirac. Bened. regnum Francorum quod ex diversis nationibus solidum corpus fuerat effectum. M. G. S, XV, 493.

kischen Strichen einige Reliquien sich erbat, deren Wunderkraft sie beim rechten Glauben erhalten sollte.1)

Die kirchliche Theorie und die Praxis des Cebens standen hierin in unlöslichem Widerspruch; aber der fetischismus ward doch nicht nur geduldet, sondern geradezu herangezogen. Die Erzählung von der Übertragung des hl. Liborius gibt einen schlagenden Beleg dafür. Der Bischof von Le Mans, woher der Leib geholt wird, spricht ganz vortrefsliche Sätze gegen den Aberglauben bei der Verehrung der Reliquien, aber Badurad, der Bischof von Paderborn, der sieht, wie das gemeine Volk sich immer wieder den alten heidenschen Gebräuchen zuwendet, kommt doch zur Einsicht, daß es am leichtesten von dem Unglauben bekehrt werden könnte, wenn ein berühmter heiliger importiert würde, der durch Wunderzeichen und heilungen den Eindruck der Macht, der Schutzkraft hervorzurusen hätte. Das ist zu Ende des 9. Jahrhunderts niedergeschrieben.

Der Heljand bezeichnet eine höhere Stufe der Aneignung des Christentums. Aber die individuelle Leistung erlaubt eben keinen Schluß auf die Empfänglichkeit der Masse. Sie zeigt, wie die Kluft zwischen dem volkstümlichen Geschmack epischer Dichtung und der christlichen Erzählung nicht unüberbrückbar war, wie weit man entzegegenkommen konnte; daß nun aber der Heljand gerade an dichterischer Kraft und zugleich an Volkstümlichkeit dem späteren Otsried wenigstens nach unserer Auffassung so weit überlegen ist, deutet auf einen Verfasser, der, mitten in den alten Sitten und Anschauungen aufgewachsen, auch von der evangelischen Erzählung nur das Erzählende mit Anteil erfassen karl fortsührte?

Jedenfalls war es Karls Maßregeln gelungen, den Zusammenhang Sachsens mit dem fränklichen Reich der Volksstimmung tief einzuprägen. Eine Partei unter dem Adel hatte er frühzeitig gewonnen; an die Stelle der abgeführten Sachsen war vielsach fränkliche Kolonisation getreten,<sup>3</sup>) die strengen Ausnahmegesetze traten zurück, seit der Widerstand erlosch. Der einst von Pipin gesorderte Tribut hatte keinen Sinn mehr, da es sich um Einverleibung der Sachsen handelte und sie eben keine Sonderstellung als Gesamtheit besaßen. Ebensowenig kann von einem förmlichen friedensschluß, wie man früher annahm, die Rede sein; Rebellen, als was sie galten, haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Translatio Alexandri c. 4 (M. G. S. II, 677).

<sup>\*)</sup> Translatio Liborii c. 7 u. 17 (M. G. S. IV, 149).

<sup>3)</sup> Ann. Lauresh 799. Nach Arnold find die Ortsnamen auf "hausen" im Westfälischen die frankischen Ansiedlungen (Deutsche Gesch. II, 278.)

kein Recht dazu, es handelt sich nur um Unterwerfung auf der einen Seite, Nachsicht auf der anderen. Im politischen Sinne ist es berechtigt, wenn sie als Ziel und Abschluß der Kämpfe bezeichnet wird, daß sie, mit den Franken geeint, ein einiges Volk bildeten. 1)

Inwiesern fühlten nun aber die verschiedenen Stämme und Nationen, die zusammen das Reich bildeten, die als gesamtes katholisches Volk geeint waren, wie sich ein öffentliches Schriftstück 830 ausdrückt, sich wirklich als Einheit?

Don Unfang an war im franklichen Reich ein kräftigeres Staatsbewußtsein zur Ausbildung gelangt, das die verschiedenen Teile der Bevolkerung vereinigte, das felbst über die Teilungen binmeg mirkfam war, wenn fich auch die Konige und Unterthanen mit den Waffen entgegentraten; unter den Karolingern hatte es fich fortentwickelt und bildete ein starkes Band der Einheit noch lange nach Karls des Großen fräftiger Zusammenfassung. Ist doch unter ihm von einem Widerstreben der einzelnen Teile kaum die Rede, mit inneren Aufständen hatte er, wenn man seine Regierung mit den ersten Jahrhunderten des deutschen und französischen Reiches veraleicht. fehr wenig zu thun, abgesehen von den Cangobarden und vollends von den Sachsen, die erst einzufügen maren. Die Verschwörungen des oftfrankischen Grafen hardrad und des budligen Dipin kamen so wenig zum Ausbruch, wie der Versuch des Cassilo; fie wurden alle im Keim erftickt. Will man es nur der Chatkraft des herrschers zuschreiben? Aber fast zwei volle Geschlechter nach seinem hingang berichtet der Monch von St. Gallen, daß alle Völker des weiten Reiches von Spanien bis Bayern fich des frankischen Namens rühmten. Bleichfalls nach der bereits eingetretenen Zersetzung bezeichnet eine westfrankische oder französische Aufzeichnung das Reich der franken mit einem fast unübersetbaren Ausdruck als einen geschlossenen Körper, aus verschiedenen Nationen zustande gebracht. 8)

In solch an sich vereinzelten und abgerissenen Kundgebungen drückt sich doch genügend der tiefe Eindruck der Gewöhnung an die feste Ordnung des franklichen Reiches aus, welche in der Erinnerung fortwirkte. Allerdings brauchte und konnte dieses lange gehegte

<sup>1)</sup> Nach Einhards Ausdruck vita Caroli c. 7 ut Francis adunati unus cum eis populus efficerentur. Ähnlich poeta Saxo: hoc sunt postremo sociati foedere Francis ut gens et populus fieret concorditer unus. M. G. S. I, 200, freilich erst am Ende des Jahrhunderts geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Divisio 830 M. G. L. I, 357.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mon. Sangall. I, 10. Adrevaldi Mirac. Bened. regnum Francorum quod ex diversis nationibus solidum corpus fuerat effectum. M.G. S, XV, 493.

Staats- und Reichsbewußtsein durchaus nicht die Empfindung der lokalen und nationalen Verschiedenheiten unterschiedslos verwischen; selbst eine gegensätliche Stimmung vertrug sich nicht weniger gut mit dem allgemeinen Reichsbewußtsein, als später die Verschiedenheiten der Stämme und Candschaften im deutschen Reich.

Der römisch gebildete Provinziale hatte stets mit kaum verhehlter Berinaschätzung auf den roben Eroberer geblickt und war ihm gegenüber gleich mit dem Schmähwort barbarus bei der hand, da er fich mit Stolz als Römer fühlte. Bei Schriftstellern wie Gregor von Cours kann es wohl mehr aus bloßer Nachahmung des römischen Sprachgebrauchs hervorgehen und es ist möglich, daß bei feiner Unwendung auf die franken fein verächtlicher Sinn damit verbunden wurde,1) doch lag der schmähende Nebenfinn überall darin, wo es gur Bezeichnung ihrer friegerischen Sandlungen gewählt murbe und war ja an fich zutreffend für den Unterschied der Kulturftufen. konnte es denn im 6. Jahrhundert den bewußten Begenfat der anfäsfigen Romanen gegen die eindringenden franken bezeichnen. Seitdem die nach Westen vorgeschobenen franten sich teilweise, weniaftens in den Cebensgenüffen, den Romanen genähert hatten, verlor das Wort den nationalen Begriff und beschränkte fich auf die öftlichen, den ursprünglichen Zuständen treugebliebenen Austrafier, bis es dann auf die außerhalb des frankischen Reiches bleibenden, besonders die öftlichen Bolfer überging. Wenn es auch junächst den Begenfat der Sprache bezeichnen follte und in diefem Sinne des Nicht-lateinischen immer wieder die mundgerechte und schriftgemäße Bezeichnung fur die germanischen Sprachen por dem Auftommen des Mamens deutsch sein mußte, so gewann es doch, seit der katholische Glaube und Kultus mit seiner romischen Kirchensprache die aeistige Einheit aller im frankischen Reich vereinigten Stamme bildete, auch den Sinn von nicht driftlich oder schlecht chriftlich.

Undererseits hielten auch die erobernden franken mit dem Gefühl kriegerischer Überlegenheit nicht zurück; in naivster Selbstgefälligkeit spricht sich ihr Stolz in der Vorrede zum salischen Gesetz aus: Das erlauchte Volk der Franken, von Gottes Gnaden eingesetzt, tief im Rat, tapfer in Waffen, beständig im friedensbund, edel von Leib, unversehrt an Glanz, hervorragend an Gestalt, kühn, schnell und hart, zum katholischen Glauben bekehrt, frei von Ketzerei.

<sup>1)</sup> Roths Benefizialwesen S. 102 mit kinweis auf köbell, Gregor von Cours S. 100.

<sup>3)</sup> So nach dem Tert a bei Keffels und Kern lex Salica. Tert b nur kleine Abweichungen.

In einer lateinischen Weltbeschreibung in Versen, deren Versasser jedenfalls ein Germane ist, aus der Mitte des 7. Jahrhunderts, zeigt sich das gleiche naive Selbstbewußtsein des frankischen Stammes, die schönen Fürsten, die kriegsbereiten Männer, schrecklich im Kamps, werden rühmend hervorgehoben. 1)

Gegenüber den unfriegerischen Romanen, besonders wenn fie sich noch dazu herausnahmen, an den Germanen etwas zu tadeln, wie Geiftliche oder Missionare, tonnte der Stolz auf ein Wort gurud. greifen, das ihnen ebenso wie dem Romanen sein barbarus, alles fremde mit geringschätiger Mebenbedeutung zusammenfaßte; es ift das Wort Walah oder Wälsch, das die Germanen nach ansprechender Erklärung 2) von den ebemaligen Nachbarn, den Volcae, auf alle fremden übertragen hatten und jest besonders den Romanen gegenüber gebrauchten. Dielleicht liegt es auch dem herabsetsenden Gebrauch des Wortes Romanus zu Grunde, als der eigentliche Ausdruck der Volkssprache, so, wenn die Ceute in der Gegend von Noyons dem Bischof Eligius, der ihre Spiele und Canze als heidnisch bekampfte, nach dem Berichte seiner Cebensbeschreibung entgegneten, daß er, der Romane, ihre Gewohnheiten nicht ausrotten könne.2) In der Lebensbeschreibung des Gallus machen sich Plünderer seiner Zelle über die Schlaubeit der Romanen luftig, die ihre Schätze unter der Cotentrube verbergen; nach dem Zusammenhang der Stelle scheint es sich auf flüchtige Einwohner von Arbon am Bodensee zu beziehen.4)

Über am merkwürdigsten ist in dieser hinsicht eine Stelle aus der Lebensbeschreibung St. Goars, eines Aquitaniers, der im 6. Jahr-hundert am Rhein für das Christentum thätig war, von Wandalbert in Prüm um 850 geschrieben oder überarbeitet. Er erzählt von

<sup>1)</sup> Venusti principes ad bellandum viri fortes, pugnando terribiles Perty, Eine frank. Kosmographie. Abhandl. Berliner Akademie 1845 S. 259.

<sup>\*)</sup> Müllenhoff, Altertumskunde II, 280.

<sup>\*)</sup> Nunquam tu Romane quamvis haec frequenter taxes nostras consuetudines evellere poteris. Vita Eligii II, 19. Aus Roth, Benesizialwesen 102; dort auch die beiden solgenden schon angesührt. Die symptomatische Bedeutung dieser Stellen hat natürlich wenig damit zu thun, ob man nun auch die Chatsache für bewiesen halten kann und will; sie beweisen jedenfalls Ersahrungen oder Aussalungen des Schriftstellers. Das Leben des Eligius stammt wohl aus Srankreich, Wattenbach, Geschichtsquellen I. 5. Auss. 96, A. 2. Das Leben des Gallus aus St. Gallen S. 100, das St. Goars aus Prüm, und auch die Zeiten der Auszeichnung verteilen sich auf das 7. (?), 8. und 9. Jahrhundert. Wattenbach 5. Auss. S. 114, über die Autorschaft des Wetti an der Lebensbeschreibung des Gallus.

<sup>4)</sup> Vita Galli M. G. S. II, 19.

einem germanischen Edlen Reginar, daß er alle Ceute römischer oder romanischer Herkunft und Sprache mit heidnischem oder barbarischem Hasse verfolgte und nicht einmal ohne Aufregung sehen konnte; um den Andlick des Abtes Asuerus und seiner Begleiter, die eben als Romani bezeichnet sind, sich zu ersparen, läßt er sich von einem Sklaven den Kopf mit einem Mantel verhüllen. Doch trifft ihn dafür die Strase des Himmels und er stirbt bald darauf. Auch das ist bezeichnend für den geistlichen Schriftsteller; das Christentum und die Geistlichkeit billigte eben, selbst international und Trägerin der Romanisserung, einen nationalen Widerwillen der germanischen Bestandzteile durchaus nicht. 1)

Die Geistlichen oder Monche werden hier kurzweg als Romani bezeichnet. Allerdings war die Kenntnis, der Gebrauch des Cateinischen das eigentliche Standesabzeichen der Beiftlichkeit, vor dem die nationalen Unterschiede der Geburt gurudtraten. Befonders für die Klöster aab es keine nationalen Schranken oder sollte es doch keine geben. Iren fanden in St. Gallen fo gut Aufnahme, als die romischen Gesangslehrer, die Karl d. Gr. ins frankenreich kommen ließ. Fulder Monche gingen zu ihrer Ausbildung nach Cours zu Alfuin und Monche aus dem romanischen Westen kamen wieder gur Inspektion nach fulda. Ein internationales Verständigungsmittel war deshalb notwendig, aber es mußte doch mehr oder weniger mühfam erlernt werden. Wie es geschah, zeigen die vielfach erhaltenen Bloffen, Wörterverzeichniffe, Überfetzungen zwischen den Zeilen, die fich fflavisch dem lateinischen Text anschließen. Nicht wie eine fremde Sprache, sondern wie heute die Schriftsprache wurde das Cateinische erlernt. Die Unterstützung der Muttersprache ist nur eine Krücke, die man widerwillig gebraucht und möglichst bald wegwirft. erscheint das Cateinische schlechthin als übergeordnet; der Romane, bem es leichter wurde, rechnete sich dies zum Stolz, wo er mit Brudern germanischer Abkunft zusammenlebte. Auf folche Sticheleien und Meckereien der Eifersucht, wie fie das Klosterleben im Innern des nach außen bin geschlossenen Standes wohl öfter zeitigen mochte, deutet 3. B. ein Zusat am Schluß der Kasseler Glossen, die, einer ziemlich frühen Zeit angehörend, dorthin, wie es scheint, aus Bayern gekommen find. Es spricht den Romanen eben das ab, worauf fie gegenüber den Germanen Unspruch zu erheben gewohnt maren, die höhere Bildung, das Wissen, das sich so gern mit der natürlichen

<sup>&#</sup>x27;) Vita S. Goaris lib. II, cap. 10, 11 bei Mabillon Acta S. Ord. Bened, II, 280, M. G. S. XV, 365.

Befähigung verwechselt. "Coll find die Walschen, flug find die Bayern, wenig ift Klugheit in den Walschen, mehr Collheit haben sie als Klugheit.")

Es ist derselbe Bildungshochmut, gegen den sich Walabfried Stradus, ein geistlicher Schriftsteller des 9. Jahrhunderts, gelegentlich wendet, der Dünkel, der nur den lateinischen Klang würderoll, den deutschen lächerlich sindet. "Ich will auch", sagt er, "unserer barbarischen Ausdrucksweise gemäß – nämlich der Deutschen — angeben, mit welchem Namen das Gotteshaus genannt werde, den Cateinern wahrscheinlich zum Cachen, wenn solche vielleicht dies lesen, daß ich ungefüge Uffensprößlinge unter vornehmem Nachwuchs in Betrachtziehe.""

Nur gelegentlich haben sich solche Bekundungen der Empfindung nationalen Gegensates durch die literarische Überlieserung erhalten können, so sehr es an sich im Leben häusig zu ähnlichen Ausdrücken Anlaß gegeben haben mag. Andrerseits darf man sie aber auch nicht überschäten und Äußerungen eines eigentlichen nationalen gemeinsamen Bewußtseins darin sehen wollen. Denn sie beziehen sich nur auf natürliche sinnenfällige Derschiedenheiten; sie sind durchaus partifularistisch, auf Ort und Zeit beschränkt, es sehlt ihnen die bewußte Ausdehnung und Derallgemeinerung auf einen größeren Kreis sprachlich und politisch geeinigter Gruppen oder Stämme zu sehr, als daß von mehr als von einem Stammesgefühl geredet werden könnte. Die deutschen Stämme sind nicht unter sich geeinigt, sondern nur in Bezug auf das fränkische Reich; dieses ist gleichsam der Mittelpunkt des Planetensystems der einzelnen national verschiedenen, durch die Sprache und den Stand der Kultur getrennten Körper.

') Tolle sint walhâ

spâhe sint peigirâ

lûzic ist spâhe in walhum

mêra hapent tolaheiti denne spâhi.

<sup>1</sup>D. Grimm, Aleine Schriften III, 389, hat die Vermutung über den Ursprung: "Ein Wälscher wollte bei seinem Ausenthalt in Deutschland, mahricheinlich in Bapern, für die einfachsten Dinge den deutschen Ausdruck wissen; sein eigentümliches Wesen mochte das deutsche Gefühl verletzt haben." 1D. Wackernagel (Saupts Zeitschrift VII, S. 255) meint, ein Schalk habe, um sich und den Seinen Genugthuung zu verschaffen, in den Glossen dem Ausländer das Sprüchlein verkehrt beigebracht.

Jus Walahfried Strabus de exordiis et incrementis (abgedruckt Saupts Zeitschr. XXV, 99) dicam tamen etiam secundum nostram barbariem, quae est theotisca, quo nomine eadem domus dei appelletur, ridiculo suturus Latinis, si qui forte haec legerint, qui velim simiarum informes natos inter augustorum liberos computare.

Es gilt dies auch für Otfried von Weißenburg und seine Evangelienharmonie in frankischer Sprache. Der Stolz auf den frankennamen, der Preis der Capferkeit des frankischen Königs, der frömmigkeit der franken erinnert durchaus an die Vorrede zum salischen Gesetzbuch, die Otfried vielleicht im Auge hatte:

- 59. Rühmet man der Römer Mut,
  Gleich kühn wallt der Franken Blut,
  Die Griechen vor ihm zagen —
  Wer dürfte anders sagen?
  Der Franke ist nicht minder klug,
  Ju Nutze macht er es genug.
  Im Wald und auf dem Plan
  Gleich ein Held ist der frankische Mann.
  Gilts die Waffen zu regen,
  - Gilts die Waffen zu regen, Jeder ist ein Degen. Sie siedeln in Behagen Schon seit alten Cagen. Das Cand sie reichlich nährt, Ihre Ehre ist unversehrt.
- 75. Stets sind sie kampsbereit,
  Will ein feind Streit;
  hat der Kamps kaum begonnen,
  Ist der Sieg schon gewonnen.
  Welch Volk auch die Marken
  Ungreist der Starken,
  Entgeht nicht der Frohne,
  Der Capserkeit zum Cohne.
  Was lebt auf Erden,
  Unterthan muß werden.
  Es ist Gottes Verlangen,
  Daß Alle vor ihnen bangen.
  Niemand darfs wagen,
  Kamps anzusagen.

Hierauf folgt die gelehrte Ersindung von der Abkunft der franken von den Makedoniern Alexanders, die gleichfalls dazu dient, die Unüberwindlichkeit der franken in helles Licht zu stellen. Daß aber Otfried hier die Makedonier zu den Vorsahren der franken macht, die später als die der Sachsen auftreten, während schon zu dieser Zeit die Abstammung der franken von den Crojanern häusig erscheint, beweist klar, daß diese hirngespinste einer verkehrten Gelehrsamkeit

haltlos umherschwanken und kaum als Sagen zu bezeichnen sind. Man war sich ja des Zusammenhangs aller Germanen teilweise noch bewußt, wie die Betrachtung des Namens Deutsch belegen wird. Ein dichtender Zeitgenosse Ludwigs des Frommen leitet die Franken geradezu von den Nordmanen ab, ein Anderer alle deutsch redenden. 1) Ob man dabei an alte Volkslieder denken will oder nur den Ausdruck der Empsindung der Rassengleichheit darin sehen kann, bleibe dahingestellt.

Man hat nun ja vielfach gemeint, daß Offried unter dem Namen der Franken doch auch die übrigen deutschen Stämme mitbegreife. Aber die fortsetzung seiner Verherrlichung kann dies nicht rechtfertigen.

- 93. Mie sie's ertrügen
  Einem König sich zu fügen
  Uus aller Welt,
  Es sei denn ein frankenheld.
  Uus keinem Volk der Erde,
  Solcher Wunsch je einem werde,
  Ihnen zu gebieten
  Ist keinem beschieden.
- 98. furcht ist ihnen fern,
  So lang sie sich freuen des Herrn,
  Überall voran
  Ist der edle Mann.,
  Hochgemut und klug,
  Ihrer haben sie genug.
  Der Volksherr mit Kraft
  Cenkt manche Völkerschaft
  Zu gleichem frieden,
  Der den franken ist beschieden.
  Keiner thut dem was zu leide,
  Dem die franken stehn zur Seite.

<sup>1)</sup> Erm. Nigellus in hon. Hlud. IV. 17. 18, von d. Normannen pulcher adest facie vultuque statura decorus unde genus Francis adfore fama refert. M. G. Poetae Carolini II 59. Don Markomanni gleich Nordmanni a quibus originem qui theodiscam loquuntur linguam, trahunt. Hrab. de inventione Goldast Script. rer. Alam. II, 92. Don der Schönheit und Größe gefallener Normannen die Sulder Jahrbücher 884.

<sup>9)</sup> Otfried Buch I Kapitel 1. Der Versuch der Übersetzung ist darnach zu beurteilen, daß hier vor Allem der charakteristische Reim der Balbzeilen festgehalten werden sollte.

Es folgt dann ein Preis der frömmigkeit, gleichfalls in Übereinstimmung mit der Vorrede zum salischen Gesetz; sie rechtfertigt dann sein Vorhaben, daß auch in der frankischen Junge das Lob des Herrn besungen werde.

Die franken und das frankische Cand, unbekümmert um die Mannigfaltigkeit, die sie selbst schon umschließen, da allein haften die Wurzeln seines durchaus partikularistischen Stammesgefühls. Dieses Gefühl selbst hat aber etwas Übertriebenes, Gezwungenes; es ist eine Berechnung auf das Wohlgefallen des Cesers oder hörers, eingehüllt in die christlichen Empsindungen und die Betonung der Schwierigkeit seines Unternehmens. Der Mönch durfte sich nur in seinem Kloster wohl fühlen; und eigentlich war nur Weißenburg seine heimat, nachdem ihn selbst in kulda das heimweh verzehrte. Der beste Kenner Otfrieds sagt von ihm: daß vollends alles Außerfränkische wie das Suado rihi, das Schwabenland, ihm schon so fremd gewesen sei wie Medien oder Persien.

Otfrieds ausgesprochener Zweck bei seinem mühsamen Unternehmen war aber durchaus kein nationaler, sondern die Bekämpfung der volkstümlichen Dichtung, die er kurzweg nach seinem Standpunkt als obscoena bezeichnet in der lateinischen Dorrede an den Erzbischof Liutbert von Mainz. Soll man mehr an die Liebeslieder, die winileodes denken, die schon Karl d. Gr. den Nonnen verbot, oder doch an die Heldenlieder? Diese waren es noch mehr, an denen die Geistlichkeit den heidnischen Geist verabscheute und bekämpste. Seit Karls Tod hatte sich ja manches geändert; seine gewaltthätigen Bemühungen, den Laien religiöse Kenntnisse auszunötigen, sind wohl mit seinem Abgang stillschweigend ausgegeben worden. Hatte doch schon die Kirchenversammlung von Mainz 813 die Ausschedung des Lernzwangs in lateinischer Sprache vorgeschlagen.

Ju Unfang des 10. Jahrhunderts klagten die Bischöfe des westfränkischen Reiches auf der Synode zu Crosly darüber, daß die einst von Karl aufgestellte Forderung der Kenntnis des Glaubens und des Vater Unsers bei den Caien gar nicht erfüllt werde. 8)

Im oftfrankischen Reich, in germanischen Candern bedurfte es überhaupt anderer Mittel. Besonders dem Hrabanus Maurus gebührt ein wesentlicher Anteil an dem Auhm, frühzeitig den Weg der inneren Versöhnung zwischen Volkssprache und Religion beschritten

<sup>1)</sup> I. 18. 25. siehe später.

<sup>\*)</sup> Relle in Otfried I. Einl. S. 16.

<sup>\*)</sup> Mansi Concilia XVIII 305.

und gewiesen zu haben. Aus dieser Zeit stammen einige umfängliche Übersetzungsversuche. Unter hraban als Erzbischof von Mainz wurde auch 847 die Verpflichtung zur Predigt in der Volkssprache wiederholt. In die Reihe dieser Bestrebungen gehört nun eben der Versuch, eine geistliche Dichtung in der Volkssprache zu schaffen. Aber die Gestissentlichkeit seiner Anstrengung war für Otfrieds Erfolge kein Vorteil. Der Mangel an poetischer Gestaltungskraft verurteilte den Wetteiser mit der bekämpften Volksdichtung zum bloßen Wunsch.

Allerdings machte Otfried der volkstümlichen Auffassung nach im Stoff und in der Darftellung Bugeftandniffe, er milderte in der evangelischen Ergählung so manches Unstößige und Widerwärtige, er hebt bei Jesus seine Uhnen, seinen Mut und sein Gefolge bervor, suchte den Unschein des Königs vorzuschieben und den Eindruck des leidenden Gottes zurückzuhalten,1) wenn nur nicht die Erzählung durch die moralischen und theologischen Dermäfferungen in folder Wirfung gehindert wurde. Maria ift ihm eine Edelfrau, Dilatus ein Bergog, der Centurio ein Schultheiß, Jerusalem, Bethlehem und Magareth Burgen, freilich heißt es dabei aus der Not eine Tugend machen. Die Unvolkstumlichkeit der gangen Unlage in ihrer breiten Erbaulichkeit, ihren stets durch Betrachtungen unterbrochenen Unläufen geht schon aus dem Bergleich mit dem früheren sächsischen heljand hervor, der mit der Nationalifierung des fremden Stoffes Ernft macht, weil der Dichter felbst unter dem Ginfluß des epischen Stiles fteht und auf Unschaulichkeit ausgeht, so daß mankdaran denken konnte, die beutschen Altertumer daraus zusammenzustellen, weil alle Erzählung auf den Boden der Beimat mit so naiver Sicherheit gestellt ist, wie die Künftler des ausgehenden Mittelalters Christus und die Beiligen in ihre städtische Umgebung mitten hinein versetzten. Mun hat man lange durch das Interesse für die Sprache verführt, in der Chatsache der Erhaltung beider Gedichte den Beweis einer entsprechenden Wirkung gefehen, oder vielmehr diese frage gar nicht davon getrennt. Die geringe Zahl der handschriften spricht freilich bei Otfried auch an fich nicht fur große Derbreitung, nicht einmal in den Kreifen der Beiftlichen; für die unter den Caien fehlen alle Unhaltspunkte. Mit den weltlichen heldenliedern konnten fie ja, worin die spätere afthetische Würdigung mit dem volkstumlichen Beschmad jener Zeit wohl übereintreffen durfte, nicht in Wettbewerb treten. Der Gegensatz zwischen einer in außeren handlungen fich bewegenden, Gedanken und Empfindungen als Gemeingut voraus-

<sup>1)</sup> Val. Kelle, Otfricd I, 77,

setzenden Dichtung mit einer, die fremde Auschauungen im Widerspruch mit der Einkleidung darzustellen versuchte, war für eine conservative Bevölkerung genügend zur Ablehnung, selbst wenn man sich vorstellen will, daß die Geistlichen im Vortrage den Volksfängern die Spitze hätten bieten wollen oder sich sogar solcher zur Verbreitung bedienten. Es bliebe ja eben noch die Frage, ob sich dafür auch die geduldigen Zuhörer sinden wollten.

Man hat nun freilich mit Aecht gezweifelt, ob er auch den richtigen Weg eingeschlagen hat, wenn er die Regeln der lateinischen Grammatik, denn an eine deutsche hat er nicht gedacht, anzulegen sich bemühte. 1) Euther wenigstens hat später einen anderen Weg gesucht, um volkstümliche Behandlung und Beherrschung der Sprache zu gewinnen.

Sicher urteilt man falsch, wenn man in diesen Bemühungen, die Volkssprache in den Dienst der Kirche stärker hereinzuziehen, das patriotische Interesse besonders hervorheben möchte.<sup>2</sup>) Vor allem sehlt es an jeder politischen Bethätigung dieses angeblichen Nationalgefühls, in Wirklichkeit nur Stammesgefühl. Hrabanus Maurus und Walahfried waren bei aller Schätzung der Volkssprache hervorragende Parteigänger des Einheitsreiches und Cothars und söhnten sich erst später mit der Herrschaft Ludwigs des Deutschen aus, seiert ihn doch auch Otsried in der oben erwähnten Stelle nur eben als einen der Frankenkönige.

Aber auch bei den Völkern zeigen die nächsten Ereignisse keine Spur von einem Trieb nach nationaler Zersetzung. Hätte nicht Ludwigs Hausgesetz von 817 eine dauernde Verfassung begründen können? Jand doch Ludwig der Fromme, nachdem er selbst durch die Umstoßung der Teilung von 817 zu Gunsten des jüngsten Sohnes die Wirren herausbeschworen hatte, bei dem ausschlaggebenden Teil gerade der ostrheinischen Stämme eine Stütze gegenüber dem Missvergnügen, das seine haltlose Staatsleitung bei den Franken und bei der kirchlichen Einheitspartei hervorrief, sowohl auf dem Reichstag von Nymwegen 820 als auf dem keldzug gegen Pipin. Charakteristisch für die nationalen Zustände sind die Ausdrücke einiger zeitgenössischer Schriftsteller. Den Franken nicht trauend weil sich mehr

<sup>&#</sup>x27;) Ugl. Gervinus, Geich. d. deutschen Dichtung I, 117.

<sup>\*)</sup> Was Wenck, das fränkische Reich 369, hevorhebt, hierin wie in seiner gesamten Auffassung der Zeit zu wiederholen, nicht zu übertreffen, berichtigte. Es gilt auch noch für Notker. Ogl. Kelle, Zeitschrift für deutsches Altertum 30. Bd. 303, 4, 7, gegen Übertreibungen seiner Bedeutung.

den Germanen anvertrauend, sagt sein Cebensbeschreiber<sup>1</sup>) bei dieser Gelegenheit von ihm, habe der Kaiser keine Versammlung in Francien gewünscht, und wirklich war ganz Germanien dorthin gekommen, um ihm beizustehen. Es sind nicht nur die Sachsen, die Cudwig durch einen Gnadenakt im Unfang seiner Regierung für sich gewonnen hatte, denn er führte dann auf dem feldzug gegen Pipin nach Aquitanien auch Chüringer, Baiern und Alemannen, zur Entrüstung der Franken. Nicht nur der Gegensatz des herrschenden Volkes gegen die Unterworfenen, sondern auch der Unterschied der Kultur spricht sich in den Worten des Mönches von fleury an der Coire aus.<sup>2</sup>)

Das Zeugnis ist allerdings nicht gleichzeitig, aber die Auffassung wird wohl zutreffen. Wie wenig die Bevölkerung öftlich des Rheines fich an den Gedanken gewöhnen wollte, aus der Einheit des Reiches auszuscheiden und eine Gemeinschaft unter sich zu bilden, bewies auch der mißlungene Versuch Ludwigs des Deutschen, von Baiern aus feine Berrschaft über die anderen Stämme auszudehnen. Das Beranruden des alten Kaifers genügte gur Wiederherstellung der früheren Ordnung. Die Parteiganger, die Ludwig der Sohn unter Sachsen, Thuringern und Alamannen wirklich fand, waren es nicht aus nationalen Sympathien, denn auch Cothar gewann, als er nach dem Tode des Daters die Alleinherrschaft in Unspruch nahm, 3) Unhänger nicht nur bei den franken und der Beiftlichkeit, sondern auch unter ben deutschen Stämmen, Alamannen und Sachsen') und er hatte auch nach der Schlacht bei fontanetum ein Beer aus diesen Völkerschaften bei fich's), wie er denn auch den Aufstand der Stellinga unter den nichtadeligen Sachsen gegen Ludwig entzünden konnte.

Um allerwenigsten aber dachten die fürsten an eine Zerlegung des Reiches in seine nationalen Bestandteile bei ihren Teilungen.

<sup>1)</sup> Der Aftronomus c. 45. M. G. S. S. II 683. Aankes Weltgesch, VI, 1, 50 dagegen Wenck 378, Dümmler I 59 A. 2.

<sup>3)</sup> Adrevaldi Mirac. S. Bened. M. G. S. S. XV. 491. Imperator suspectos habens Francorum primores Germaniae Aquitaniam profecturus evocat, Saxones videlicet Toringos Baioarios atque Alemannos eisque quos virtute Francorum pater armis subegerat regni statum incomposite committit. Illud quo animo Franci exceperint in promptu est agnoscere. Dann folgt cine Stelle über die Gewaltthätigkeiten des Heeres, vgl. Simfon Jahrb. II, 24, 21. 7, Dümmler, Oftfrank. Reich I S. 74 (2. Aufl.) Der Gegenfatz zwischen den beiden Nationalitäten war eben nicht in erster Reiche ethnographisch.

<sup>\*)</sup> Ann. Fuld. 841 Waik IV 681.

<sup>4)</sup> Der sächsische Adel geteilter Parteistellung Mithard IV 2.

b) Nithard III. 3.

838 überließ Cothar und die Seinigen wegen Unkenntnis der Örtzlichkeiten dem alten Kaiser die festsetzung der Teile<sup>1</sup>). Noch vor der Schlacht bei fontanetum wollten Cudwig und Karl an Cothar entweder ein Stück abtreten oder selbst eine neue Teilung in gleichen Unteil vornehmen und ihm die Macht darunter freistellen.<sup>2</sup>)

Man hat sich gewöhnt, die Schlacht bei fontanetum als die Entscheidung über die Ubsonderung der Mationalitäten zu betrachten und als Gottesgericht findet fie fich allerdings schon von den Zeitgenossen selbst bezeichnet"), aber doch entschied sie nur gegen Cothars Unspruch auf Alleinherrschaft ober Übermacht. Die thatsächliche Teilung ergab fich aus den vielen Möglichkeiten schließlich von felbst, da Cangobardien, Aguitanien und Bayern nicht in Betracht kamen. Es handelte fich dann doch nur um die Wahl eines Stückes, das mit bem Vorbehaltenen zusammenhieng, nicht um nationale Bleichartig. feit. Der Strafburger Gib, den Eudwig der Deutsche romanisch ablegte, um von den Kriegern des Bruders verftanden zu werden, Karl umgekehrt, follte nicht überschätt werden, als ob die Sprachverschiedenbeit einer formlichen Unerkennung bedurft hatte. Wohl ift es ein feierlicher Augenblick. Aber an bleibende Scheidung der Nationen, an Derknüpfung des fich nahestehenden dachten auch die nachsten Benerationen noch nicht, nur die dynastischen Gesichtspunkte entschieden für die Politif4). Uls der Unteil Cothars wieder geteilt murde, fand die Nationalität der Unterthanen nur wieder insoweit Beachtung, als fie mit der geographischen Ubrundung gegeben mar.

Eudwig der Deutsche, wie man ihn später genannt hat, dachte durchaus nicht an nationale Beschränkung auf den ihm gewordenen Unteil, als er in das Reich seines Bruders Karl einsiel. Allerdings ohne Erfolg, während es ihm gelang, durch Stücke aus der Erbschaft Cothars II. seine herrschaft zu vergrößern, und sie fast über alle deutsch sprechenden Gebiete zu erstrecken. Doch beließ auch der Vertrag von Mersen noch den dritten Teil von friesland und Tozandrien zwischen den Mündungen der Schelde und Maas beim westlichen Reiche, während Ludwig an der oberen Mosel und in Burgund

<sup>1)</sup> Astronomus e 60. Arin. Bertin 839.

<sup>1)</sup> Mithard II. 10.

<sup>\*)</sup> Mithard III. 1. Ann, Fuld 841.

<sup>4)</sup> Ju diesem ganzen Abschnitt vgl. Wenck Ostfränkisches Reich S. 206 und die Anhänge: Über die angebliche Mitwirkung der nationalen Criebe zur Berbeiführung der Reichsteilung. Es bedarf nur der Unterscheidung zwischen der Politik der Berrscher und den natürlichen Unterschieden der Völker, um den Wert der Ereignisse in dieser Richtung bestimmen zu können.

auch romanische Unterthanen erhielt. 1) Mur ist es mußiger Streit, ob dieser Vertrag oder der von 843 das deutsche Reich begründet habe. Much nach 870 wirkte der dynastische Gesichtspunkt der Politik noch fort, zugleich mit der Begehrlichkeit nach Cand und Ceuten und Bobeit. Karl fiel nach Ludwigs des Deutschen Cod in deffen Erbe ein, ward aber von deffen Sohnen geschlagen. hingegen konnte wieder Eudwig der Jungere eine Partei finden, die ihn gegen die Entel Karls jum Konig in Westfranken setzen wollte; seinem Bruder Karl mar der Zufall des Codes zum fünften Male in der Geschichte des hauses dienstbar zur Wiederherstellung des karolingischen Reiches. Mur hatte eben der dynastische Reichsgedanke fraftiger Dertreter bedurft, die Enttäuschung, die Karl den Dolfer bereitete, mußten ihn gegenüber der Not der Zeit in den Bintergrund drangen. Schon vorher mar er in Widerstreit getreten mit der thatsachlichen Crennung der herrschaften und dem schlechten Einvernehmen der herrscher, die jum Ausdruck des persönlichen Urteils der Chronisten herausforderten und je nach der Zugehörigkeit der Berfaffer parteiische Auffaffungen veranlagten. So zeigen die fog. Jahrbucher von Kanten, dem Reich Cothars angehörig, abfällige Urteile über Eudwig den Deutschen; die fog. Bertinianischen, westfrankischen Unnalen über Ludwig und noch mehr über Cothar; am schärfften außern fich die fulder Jahrbucher über Karl den Kahlen, den Tyrannen von Gallien, wegen feiner Erwerbung des Kaisertums.2) hingegen entspricht es wieder dem fortdauernden Befühl der Einheit des Berricherhauses, die fich nicht nur in Karls Berufung jum westfrankischen Reich, sondern felbst noch gegenüber Urnulf zeigte, daß die Jahrbucher von Kanten doch auch ben Sat haben konnen, schon sei es widerwartig, die Zwietracht unferer Konige und das Unheil, das die Beiden über unfere Reiche brachten, zu erzählen.8)

Die Zwietracht der Könige hatte ja den Raubsahrten der Nordmänner noch Vorschub geleistet. Von der Schlacht bei fontanetum an, die die Blüte der Streitmacht dahinrasste, konnten die Grenzen nicht mehr erweitert, nicht einmal mehr beschirmt werden, so urteilt der Chronist Regino. In schwerzlicher Wehmut blickte man auf die Zeiten des gewaltigen Kaisers Karl zurück. Schon 834 begrüßte das Volk mit Jubel die Wiedereinsetung Ludwigs des frommen.

<sup>1,</sup> Ann. Bertin 870, Richters Unnalen d. deutschen Geschichte II, 2, 422.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ann. Xant. 834. 860. 862. Ann. Bertin 839. 840. Ann. Fuld. 875. 877.

<sup>\*)</sup> Ann. Xant 862.

<sup>4)</sup> Astronomus c. 62.

Der innere Krieg, den die berittenen Aufgebote des Adels führten, traf mit schweren Schlägen den gemeinen Mann, dessen Cage schon seit langem sich verschlechtert hatte. Er bußte auch für die Schuld seiner Könige.

Die spätere Auffaffung fieht in dem Vertrag von Verdun, in der Scheidung der Reiche die Grundlage einer neuen Entwicklung. Die Zeit felbst fah nur den fortschreitenden Derfall vor fich. Eine Prophetin trat 847 auf und verkündete den nahen Untergang der Welt; sie fand Glauben bei Caien und Geiftlichen.1) Es ist der Ausdruck der Bolksstimmung! Und sprachen nicht die Zeichen der Zeit dafür? Die Chronisten werden nicht mude bald von Sturmflut und Überschwemmung zu berichten, die taufende von Menschen dahinraffen ), bald von hungersnot, ) die zwingt Erde mit Mehl zu mischen,4) hundefleisch zu effen, ja felbst an Menschenleibern sich gu vergreifen, b) von Dest und Seuchen, die die Menschen in Schaaren bahinstreden, o) von Beuschredenschwärmen, die die Sonne verfinstern und verfaulende Krankheiten erzeugen. 7) Dazu erschrecken Erdbeben und Wunderzeichen die Menschheit. Es ist ja auch die Zeit, in der das Muspilli aufgezeichnet wird, das in halb heidnischen, halb driftlichen Darstellungen das Ende der Welt ausmalt. Scheint es doch Ludwig den Deutschen selbst beschäftigt zu haben, da es in einem ihm gehörigen Buch eingetragen fich erhalten bat.

Solche Zeiten, in denen die Not und Gefahr jeden Einzelnen zunächst an sich denken läßt, in denen tiefe Entmutigung den Wert des Cebens und die Freude daran niederdrückt, erklären sowohl das das reißende Unwachsen des Überglaubens, der bei den Heiligen und Reliquien Schutz und hilfe sucht, wie das haschen nach Macht und Genuß, die sittliche Verwilderung, die ungezügelte Begierde, worin die späteren Karolinger, freilich gerechtfertigt durch das Erbteil ihrer Ubstammung, den Großen und Begüterten vorangingen.

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 847.

<sup>\*)</sup> Ann. Bert. 839. (2437 Menschen ertrunken), Xant. 869, Fuld. 868, 875. Regen bei Sranksurt der 88 Menschen erfäuft, 886, 889. (300 Menschen in Chüringen, ein Wolkenbruch.)

<sup>\*)</sup> So 843, 845 Ann. Bert., 850, 852, 853 Xant., 850, 863 Fuld., 869 Xant. 873 Fuld. u. f. w.

<sup>4) 843</sup> Ann. Bertin,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ann. Fuld. 850, Xant. 869.

<sup>9) 857</sup> Anschwellung der Blasen und Säulnis Ann. Bertin, 877. Das italienische Sieber, Augenkrankheit, Hustenseuche, Ann. Fuld. ebenso 882. 883. Contin. V. 889.

<sup>7)</sup> Regino u. Ann. Fuld. 873.

Aber es ist keine Zeit, in der man einen Aufschwung des Mationalgefühls suchen kann, dem in den neuen staatlichen Gebilden die Bahn gegeben gewesen mare. Mit dem Ginbeitsreich ichien auch jedes Gefühl für Reich, für Daterland, ja felbst für familie oder Ehre zersett und verschwunden zu sein, geschweige für Nationalität! Und vor Allem bei den fürsten selbst. So locker auch das nationale Band sein mag, das sie an das eine oder andere Volkstum knupft, eine völlige Gleichgültigkeit beweift es, daß Karl der Kahle gegen Eudwig selbst die Bulgaren aufreizte — was doch weit über Cothars verzweifelte Bersuche für seine Alleinherrschaft den Aufstand der Sachsen zu benüten hinausgieng, daß bas Dolt im westfrankischen Reich feinem Konig die Mittel aufbringen mußte gur Auslosung gefangener danischer Seerauber, daß er beim Dersuch, fich felbst zu belfen von den eigenen Großen wegen der Berschwörung mit leichter Mühe getotet wurde, wie die westfrankische Chronik gelaffen berichtet.1) Was Ludwig dem frommen die Sohne gethan hatten, das wiederholten die Entel, in benen die zugellose Leidenschaftlichkeit jede andere Erwägung verdrängte. Dipin, der Sohn Dipins, der vom Monch zum Caien und Upoftaten geworben, zu den noch heidnischen Normannen, den feinden feines Daterlandes, übergegangen mar, wurde durch Lift gefangen genommen, als "Derrater an Daterland und Christentum" jum Tode verurteilt. Karls Sohn Ludwig hatte sich zwar gleichfalls des Übergebens zu den Normannen schuldig gemacht, mar aber bald wieder jum Dater gurudgefehrt und erhielt Derzeihung.2) So hatten auch Ludwigs des Deutschen Sohne Karlmann und Ludwig fein Bedenken, fich mit dem flavifchen fürften Raftig gegen den Dater zu verbunden; mas fur die Königsohne ohne sonderliche folgen bingieng, mußte Underen, Beringeren gleichfalls als nicht ehrenrührig erscheinen, im westfrankischen Reich 3. B. verband fich ein Großer mit den Bretonen, um pom Konig das Leben seines Vaters zu ertroten.8) Einen klaren Ginblick in die typischen Beweggrunde und Unschauungen, die das handeln bestimmten, gibt die Erzählung der fulder Unnalen über das Ende Gundafars, einst Markgrafen von Karnten, der zu Rastig abgefallen und über eine Schaar Slaven gefett mar. Sie legt ihm bei der Unnäherung des deutschen feldherrn, por dem Kampf gegen das Daterland, in dem er nach Weise Katilinas fallen sollte, die Worte in den Mund, sie

<sup>&#</sup>x27;) Ann. Rertin 853. 858. 866.

<sup>\*)</sup> Ann. Bertin 862. 864.

<sup>\*)</sup> Regino 860.

sollten tapfer für ihr Vaterland kämpfen, weil ihm der heilige Emmeram und die übrigen Heiligen, auf deren Reliquien er dem König Ludwig und dessen Söhnen Treue geschworen, Schild und Speer fassend, die Arme niederdrückten und am Kampf hinderten. So viel man davon auf die kirchliche Befangenheit des Schriftstellers abrechnen will, bleibt doch trot der klassischen Reminiscenz an Katilina, das hervorheben der persönlichen Treue, deren Bruch wieder aufs Gewissen fällt und die furcht vor der Macht der heiligen, die über die Einhaltung des Schwurs zu Zeugen und Wahrern eingesetzt sind, gegenüber dem Mangel jeder patriotischen Empsindung, jedes nationalen Stolzes bemerkenswert, der gleiche Mangel, der sich eben auch in den handlungen der Königssöhne selbst oder in denen der Grafen Erbo und seines Sohnes Isanrich kundgibt, von dessen landesperräterischem Bunde mit den Slaven dieselbe Chronik berichtet.

Gerade der Rückfall in die rein individualistischen Beweggründe des handelns, das Zurücktreten jedes höheren überpersönlichen Untriedes, die dadurch bedingte Abgerissenheit der Ereignisse, prägt diesem ganzen Zeitraum den Charakter einer bloßen Übergangszeit auf und läßt die handelnden Personen wie wirre unsichere Schattenbilder erscheinen. Das ideale Ziel, das die Regierung der ersten Generationen der Karolinger vorwärts zu treiben scheint, ist verschwunden in den Wechselfällen einer rein personlichen Gestaltung der hoshaltungen und Teilherrschaften. Aber mit dem Wegfall eines höheren Zielen nachstrebenden Willens ist die natürliche Entwicklung in ihre Rechte eingetreten, die Bedürfnisse der Stämme schaffen sich allmählich Bestriedigung.

Daß die Zersetzung halt macht und die herrschaft Ludwigs des Deutschen elf Jahre nach seinem Code wieder als Einheit besteht, ist zwar nicht zunächst folge eines gemeinsamen nationalen Gefühles, sondern Nachwirkung seiner jahrzehntelangen vereinigenden Regierung; es war ja das unter diesem Einsluß aufgewachsene Geschlecht, das die Erhebung Urnulfs sah. Doch ist es zugleich ein Rückfall der deutschen Stämme in die Unschauungen und Zustände, zu denen das frankliche Reich im Widerspruch gestanden hatte; die kirchliche Berichterstattung läßt die verschiedenen einander widerstrebenden Unschauungsweisen erkennen, die eigentlich der ganzen nachsolgenden deutschen Kaisergeschichte als überpersönliche Kräfte zu Grunde liegen, weil sie die Handlungen bestimmen und rein indivi-

<sup>1)</sup> Ann Fuld. III. Teil. 869. 884. 899.

duelle Erfolge immer wieder auf das Maß der gegebenen Mächte und Zustände herabstimmen. Unläugbar ist die Unalogie von Urnulfs Erhebung zum Chrone anstatt des unkriegerischen Karl mit der altgermanischen Urt der Aufstellung von Herzogen, mit der Wahl des Ditiges zum Ostgotenkönig und so manchem Anderen. Ein Bastard war auch Geiserich gewesen, oder Karl Martell, und so konnte es scheinen, daß man nur zum besten Mann des gleichen Geschlechtes gegriffen habe. Dolche Unschauungen sind ja nicht bloß von der erlebten Geschichte bestimmt, sondern auch von den alten volkstümlichen Überlieferungen in Sage und Lied. So steht die Wahl am Unfang der deutschen Geschichte, wie sie in der germanischen Dorgeschichte waltet.

In der geschichtlichen Berichterstattung wiegt die Betonung des Repolutionaren por, und ber innere Widerspruch zu den firchlichen Wünschen. Die fulder Unnalen loben Karl wegen seiner frommigfeit und fprechen migbilligend von den Ranken zu feiner Ubfetung, die doch nur die eine Seite find und wie jede Revolution durch ihr Belingen fich rechtfertigen. hierin ist nach Regino die Auflösung des Reiches vollzogen; "jeder Teil sucht sich aus seinen Eingeweiden einen Konig zu mahlen". Trifft dieß nun gerade für die westlichen Känder völlig zu, so trat doch andernteils der genealogische Zusammenhang Urnulfs mit dem legitimen hause nach seiner Wahl in Deutschland bald so überwiegend hervor, daß vielleicht in Reginos Worten von dem natürlichen Berrn der Gedanke an Urnulfs Erbrecht auf alle Länder durchschimmert.9) Waren doch auch westfrankische Große bereit, fich Urnulf zu unterwerfen, ja felbst der ermahlte Konig der Westfranken erkannte schließlich eine Urt ideeller Oberhoheit Urnulfs an. Cropdem so Urnulf in mancher Bezichung als fortsetzer des Ulten erscheint, ist doch das Wachsen des Partikularismus stärker als die alte Einheitsidee, die deutschen Stämme sonderten fich zusehends von einander, was dann mit einem Male an die Oberfläche trat. Man muß fragen, durch welche Bande fie zusammengehalten murden, wenn die perfonliche fortsetzung des Karolingischen hauses aufhörte. Bedeutete die Königswürde an sich, die seit Urnulf doch immerhin

<sup>&#</sup>x27;) Waitz, Verf. G. V. 25, fagt, "es entsprach altgermanischen Auschauungen, daß durch gänzliche Unfähigkeit das Recht der Verrichaft verwirkt werden könne." Soll dieß ein zufälliges Übereinstimmen oder mehr ein Rückkommen auf unvergessen Anschauungen sein?

Dummler, Oftfrank. Reich III, 310. 21. 2.

an eine Urt Unerkennung der mächtigen Großen geknüpft schien, selbst schon ein so mächtiges Band der politischen Vereinigung?

Ein mächtigeres Gegengewicht, weil auf Einrichtungen beruhend, die vom Wechsel der Personen unabhängig waren, bildete die Geistlichkeit. Ganz abgesehen davon, in welchem Umfang sie unter dem Schutz des karolingischen Reiches es durchgesetzt, fremde, christlichkeitschliche Anschauungen und Ideale an die Stelle der volkstümlichen einzubürgern, stellte sie durch politischen Einfluß auf die Großen, durch Reichtum und Grundbesitz ein Macht dar, die der der weltlichen Großen nicht zu weichen brauchte. Sie bildete zunächst schon dadurch die wichtigste Nachwirkung der jetzt abgelausenen Periode der franklich christlichen Universalmonarchie und hauptsächlich wieder Karls des Großen, durch den die Bistümer erst ihre bleibenden Grenzen erhalten hatten. Daß die Bistumsgrenzen so mannigsach mit den Grenzen der Stämme sich kreuzten, das läßt doch nur an Absicht und Berechnung denken. Detzt diente es nicht mehr dem internationalen Universalreich, sondern einer veränderten Gestaltung.

So umfaßte Mainz frankische, alamanische, sächsische, thüringische und bairische Gebiete, später in Böhmen und Mähren auch flavische, Köln frankische, sächsische und friesische, Trier allerdings nur frankische, Salzburg bairische und flavische. Nicht einmal die Diözesen enthielten immer Angehörige des gleichen Stammes. Köln z. B. lothringische und sächsische, Mainz frankische, thüringische und sächsische Gebiete; Friesland war verteilt unter Bremen, Münster und Utrecht, von benen wieder die beiden ersten auch sächsische, letzteres auch frankische und lothringische Bevölkerung hatten. Ihr Reichtum brachte nun die Geistlichkeit notwendig in Gegensatz zu den Vasallen, die ihre Begehrlichkeit ungescheut auch auf geistliche Güter richtete. Jedes Übergewicht der weltlichen Großen schien den Geistlichen bedrohlich.

heftige Klage rief es im westfrankischen Reich bei dem Chronisten Prudentius von Troyes hervor, als die Bischöfe seiner Meinung nach geringschätzig behandelt wurden?).

Nach der Erhebung Arnulfs ordnete die Provinzialsynode von Trier besondere Gebote zum Schutz des himmels für die bedrohte Kirche an; das heißt doch, sie fürchtete Säkularisationen.

Die Geistlichkeit hatte am längsten an der Idee des Einheitsreiches festgehalten; ja sie hatte sie eigentlich noch nicht ganz fallen gelassen und hoffte bald von Urnulf dessen Neubelebung. Uber zu-

<sup>1)</sup> Vgl. Ufinger, Bift. Zeitschr. Bd. 27, 887, Wait, V.G. VI, 176.

<sup>4)</sup> Ann. Bertin 846.

nächst war es ihr Interesse jedem weiteren Zerfall des ostsfränkischen Reiches in Stammesgebiete entgegenzuwirken. Denn sie bedurfte eines Schutzes für ihren Besitz an Cand, Ceuten und Einkünften und konnte ihn nur beim Königtum sinden. Es war die Interessengemeinschaft, die sie zusammenführte. Das enge Verhältnis der Geistlichkeit zur Königsmacht ward bald angeknüpft, dann auf der Synode von Tribur förmlich ausgesprochen; es steigerte Urnulfs Macht, wie sich in der Erwerbung der Kaiserkrone zeigte, es vermochte auch den Übergang der Krone an das Kind Cudwig durchzuseten, hauptsächlich durch den Einssus und die Chätigkeit Hattos von Mainz. Denn an sich widersprach es den volkstümlichen Unschauungen und den Forderungen der Zeit, ein Kind auf den Thron zu setzen, für das Undere die Regierungsgeschäfte führen mußten.

Insofern ist es richtig, wenn man die bleibende politische Vereinigung der im Reich Ludwigs des Deutschen zuerst enger verknüpften Stämme zum großen Teil den Geistlichen zuschreibt. Mur war es nicht Vaterlandsliebe oder Nationalgefühl für eine Nation, die vorläusig erst in ihren Teilen da war.

Die Absonderung der Stämme, das Anwachsen des Partikularismus vermochten die Geistlichen nicht aufzuhalten, nur ein Gegengewicht konnten sie in die Wagschale werfen. Auch hierin ist Konrads I. Regierung nur eine fortsetzung der vorhergegangenen. Es ist die Zeit der Neubildung der herzoglichen Macht, im Gegensatz gegen Königtum und Geistlichkeit, aber im Einklang mit der Volksstimmung.

Wie viel oder wie wenig Konrad der Verwandtschaft mit dem karolingischen Hause als Erbanspruch verdanken mochte, wie viel der Wahl oder Unerkennung, und zwar nach der einzigen gleichzeitigen

¹) Besonders betont von Gfrörer Kirchen-Geschichte III 1165, dann 1189. "Daß im 10. Jahrhundert ein deutsches Reich entstand, ist größtenteils ein Werk der Geistlichen aus der Schule Karls des Großen." Nur darf man daraus kein Werk patriotischer Singebung machen wollen. 3. B. Leos überschwängliche Aufsasse der Mainzer Synode von 888 als inneren geistigen und geistlichen Anfangs einer deutschen Nation (Dümmler, Oftfränk. Reich III, 309), als ob eine einzelne Sandlung oder wie hier Absicht etwas Anderes sein könne, als eine bemmung oder eine Sörderung der natürlichen Bedingungen der Volksentwicklung.

Über die Chatsachen, das Eintreten der Geistlichen für Ludwigs Erbrecht, besteht ja Übereinstimmung. Waitz, Vers. G. VI, 135. Ranke, Weltgeschichte VI 2.70. Maurenbrecher Königswahl S. 29. Dümmler, Ostsränk. Reich III 495 A. 2. (Guldigung zu Sorchheim, keine wirkliche Wahl trotz Reginos Ausdruck creant.)

Nachricht durch alle Stämme, 1) ihrer weitgedichenen Selbständigkeit gegenüber konnte er die überkommenen Ansprüche des Königtums nicht behaupten. Auch das Eintreten der Geistlichkeit zu hohenaltheim konnte den Mangel thatsächlicher Macht nicht ersetzen. 2) Allerdings ist durch die neue Stellung des Königtums auch jede Teilung unmöglich geworden. Denn schon handelte es sich bei dem Überwiegen des Stammesgefühls nicht mehr um die Personen. Die Abwesenheit der sächsischen Bischöfe auf der Synode von hohenaltheim, die Unmöglichkeit, Bayern zu unterwerfen, nachte Kourads Sache zu einer verlorenen.

War das sächsische Herzogtum auf dem Wege, sich völlig selbständig zu machen? Cothringen hatte sich trotz seiner Zusammensetzung aus germanischen und romanischen Candesteilen, wobei die ersteren noch überwogen, bereits von dem östlichen Reiche gesondert und neigte sich zum Unschluß an's Westfrankenreich. Konnten nicht die vier oder fünf Stammesherzogtümer ohne Königsmacht sortbestehen? Der Gedanke der Cegitimität, des Erbrechtes der Karolinger war rechts des Rheines allmählich abgestorben; die Unsprüche der westfränksischen Herrscher, die daraus geschöpft werden konnten und geschöpft worden sind, haben rechts des Rheines keine Beachtung gesunden. Das westfränksische Königtum der letzten Karolinger war zu machtlos und hatte genug im eigenen Hause zu thun, um sich gegenüber den großen Vasallen zu halten.

Unverkennbar wirkt der nationale Gegensatz dabei mit. Aber die Machtfrage des Königtums gegenüber dem Herzogtum bleibt davon unberührt. Es sind Beziehungen, die sich in der späteren Geschichte Deutschlands immer wieder ausbilden, aber zu sehr verschiedenen folgen geführt haben.

Das Herzogtum hatte sich im ostfränkischen Reich gerade dadurch neu erhoben, daß das Königtum die Aufgabe, Schutz nach außen, Ordnung nach innen zu gewähren, nicht mehr erfüllte. So verlor es den Einfluß auf die Gemüter, die sich den kühn ausstrebenden Geschlechtern zuwandten. Mit einer inneren Notwendigkeit tritt die Idee des Herzogtums hervor. Die Volksstimmung ergreift entschieden

<sup>1)</sup> Ranke, W.G. VI, 1, 84, betont die Verwandtschaft, Dümmler, Ostfrank. Reich III, 575, noch mehr die Stellung an der Spige des frankischen Stammes, Giefebrecht, I, 5. Aust. 808, die Wahl von allen Stämmen und die anfängliche Unerkennung bei Schwaben und Bayern.

<sup>\*)</sup> Wait, Jahrbücher Keinrichs I, S. 31. Verf. G. V, 64 betont das eigene Interesse der Geistlichkeit bei dem Anschluß.

Dartei gegen das, wie es scheint, nutlose Königtum. Was an polkstumlicher Überlieferung in Sagen und Gedichten fich erhalten bat, spricht für diese partifularistische Wendung der öffentlichen Meinung. Sie richtet fich auch gegen die Bischöfe und Beiftlichen, die in der Sache des Konigtums den eigenen Porteil vertreten; es ift gum Ceil bie altgermanische Migachtung der Waffenlosen, fehr erklärlich in einer Zeit, die Kricgshelden brauchte. So ward der tapfere Bayernberzog Urnulf besungen; so feierte das Volkslied den Sieg Beinrichs von Sachsen über die franken und fragte, wo die Bolle sei, groß genug, um die Scharen der Erschlagenen aufzunehmen. Dor allem erregte hatto von Maing das Volksgemut gegen fich. Im Untergang Udalberts des Babenbergers fah es nur den Sieg ichnöder Lift; mit Befriedigung ergahlte man, wie fein arger Plan, auch Bergog Beinrich zu verderben, scheiterte. Auch die Sage vom Code hattos im Mäuseturm beweift, wie die Ubneigung des Volkes gegen ihn fich fortsetzte und Unlag gab zu neuen Sagenbilbungen im aleichen Sinne.1)

Das Verhältnis der franken und Sachsen war seit längerer Zeit schon gespannt. Die Urt, wie Ludwig dem Aufstand der Stellinga gegenüber seine Herrschaft durchgesetzt hatte, muß sich wohl auf lange Zeit dem Gedächtnis eingeprägt haben. Hundertvierzig der Rädelsführer ließ er enthaupten, vierzehn aufhängen, eine ungeheure Menge verstümmeln<sup>2</sup>.)

Auf dem Reichstag zu Cribur 875, noch unter Ludwig dem Deutschen, gerieten Sachsen und Franken so hart aneinander, daß Ludwig, des Königs Sohn, sie nur durch sein Dazwischentreten vom offenen Kampf abhielt.<sup>3</sup>) Das wenigstens hat die Herrschaft der ostsfänkischen Karolinger nicht gehindert, daß der Zusammenhang der Sachsen mit ihren alten Stammverwandten jenseits des Meeres in mancher hinsicht lebhafter gewahrt blieb, als mit den Reichsgenossen. Der heljand wirkte leichter auf die angelsächsiche geistliche Dichtung als

<sup>1)</sup> Vgl. Zusammenstellung aller Spuren von Volksliedern bei Grimm, Deutsche Sagen II, Vorrede X, Gödeke, Grundriß I, 25. Übersehen ist der Ritter Keriward, der die Normannen in den Sumpf führt. Adam v. Bremen II, 30, Schol. 24 perenni laude celebratur. Das meiste ist ja versoren. Widukinds Ausdruck 1, 23 ubi ille infernus esset ist mit kölle freilich nur irreführend zu übersehen. Allerdings kommen (Müllenhoff, Altertumskunde V, 115) in Deutschland auch die kelden zu "Sel", ihr Reich ist aber nicht lichtlos und schauerlich, wie bei den Skandinaviern.

<sup>1)</sup> Prudent. Ann. Bertin 812.

<sup>\*)</sup> Ann. Fuld. M. S. I. 388.

auf Otfried, der keine Kenntnis von ihm verrät. 1) Die Wende des Jahrhunderts, als die Sachsen sich auf ihre Sonderstellung zurückzogen, sieht auch die Blüte der Angelsachsen unter König Alfred. Der Anspruch des fränkischen Stammes auf einen Vorrang auch im ostskränkischen Reich war verblichen. In nichts mehr glaubten die Sachsen zurückzustehen, seit Sachsen in dem hl. Deit einen mächtigen Schutzherrn erhalten hatte, der noch unter Ludwig den Frommen nach Neu-Corvey gebracht worden war. Ihn preist Widukind, der Geschichtschreiber seines Stammes; durch seinen Schutz sei Sachsen aus einem unterjochten Land ein freies, aus einem zinspslichtigen herrscher über viele Völker geworden. 2)

Dieß ist erst zu einer Zeit niedergeschrieben, als der Vorrang schon von den Franken auf die Sachsen übergegangen war. Dazwischen liegt die Begründung eines eigentlich deutschen Königtums durch heinrich I. Die spärliche Überlieferung berichtet über die Umstände weniger, als man wissen möchte. Es ist eine sast dramatische Wendung. Auf dem Sterbelager gibt Konrad seinem Bruder Eberhard, der dem Königsreif am nächsten steht, den Rat, die Krone ihrem bisherigen unbezwungenen Gegner, heinrich von Sachsen, anzutragen. Ist es die Idee des deutschen Königtums, das Ideal einer politischen Einheit der Stämme, das ihm aufgieng, dessen Verwirklichung er ersehnte? Und noch wichtiger ist dann Eberhards Verzicht auf eigenen Anspruch. Oder zeigte ihm das Beispiel des Bruders, wie wenig eine machtlose Krone wert sei? Traute er sich nicht die hähigsteit zu, die streitenden Ansprüche des Königtums und der herzoge auszugleichen? Wollte er dann lieber herzog sein als König heißen?

Es ist doch eine Urt Abtretung des Königtums an den Sachsenherzog, wenn es auch fortsuhr, das frankische Reich zu heißen, und der gewählte König selbst nach lange dauernder Vorstellung zum Franken wurde.

Was heinrich als sein Recht verteidigt hatte, konnte er als König auch den andern herzogen nicht nehmen wollen. Seiner Erhebung in friklar giengen doch sicher Verhandlungen mit Eberhard voraus, in denen dieser seine forderungen stellte. Denn daß Konrads Sinnes-

<sup>1)</sup> Nach Sievers der Keljand und die angelsächstiche Genesis 1875 (vgl. Müllenhoff Kaupts-Zeitschr. XVI. 141, Schröder, Anzeiger XII. 181). Die ags. Genesis ist teilweise aus einem altsächsischen Original übersett, die praesatio zum Keljand enthält die Nachricht, daß auch das alte Testament übersett worden sei. Das Wessohnuner Gebet als Anfang davon vermutet von Scherer Zeitschrift f. österr. Gymn. 1868, S. 851.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Widuk. I. 34.

änderung wie Eberhards! Derzicht, weder Alles noch auch unberührt von epischer und sagenhafter Ausschmückung und Zuspitzung sein kann, das läßt die Art der Überlieferung mit Wahrscheinlichkeit annehmen.

Daß die Baiern und Alamannen bei der Erhebung Heinrichs nicht anwesend waren, daß aber die Geistlichen auch bei ihnen wieder für die fortsetzung der Königswürde Sympathien haben mußten, muß man ebenso fast mehr erraten. 1)

Die Salbung und Krönung durch den Erzbischof von Mainz lehnte Heinrich ab; in Widukinds Erzählung erscheint das nur aber personliche Bescheidenheit;\*) aber es bezeichnet eben den Unterschied seines Königtums von dem bisherigen.

Es ist mußig, zu streiten, ob unter heinrich das Reich mehr als ein Staatenbund, eine lodere Dereinigung ber Stamme gewesen fei.8) Bunachft mußte er fich die Unerkennung feiner Konigswürde durch friegerischen Ungriff und Zugeständnisse erft erwerben. Cothringen fonnte erst nach wiederholten Bemühung dazu gebracht werden, fich wieder dem oftfrankischen Reich anzuschließen. Burkhard Schwaben nannte fich auch später noch, zur Betonung feiner Selbständigkeit, von Gottes Gnaden Bergog der Alamannen. Don Urnulf berichtet der etwas jungere Liutprand, daß er felbst gewünscht habe, Konig zu werden und seine Untertanen ihn dazu aufgefordert hatten. Man hat dieß auf die oftfrankische oder deutsche Königswürde beziehen wollen;4) aber das liegt doch weder im Ausdruck, noch scheint es recht zu den Zeitumständen zu paffen. Bei dem ausgeprägten Partifularismus des bairischen Stammes, wie er fich dann dem Konig Beinrich gegenüber ausspricht, b) er habe als feind ein Cand betreten, in dem feiner feiner Dorfahren einen fuß breit Erde beseffen, scheint doch die Vermutung nabe zu liegen, daß Urnulf und seine Baiern an den Konigstitel in der Weise dachten, wie er schon unter den Karolingern mit Beschränkung der Macht auf Baiern von Karlmann geführt worden war. heinrich gestand ihm für die Unerkennung als König die Besetzung der Bistumer zu, er ver-

<sup>1)</sup> Gieschrecht I, 810 21. für Abwesenheit der Baiern und Alemannen. Spuren geistlicher Parteiergreifung für Beinrich Ofrörer III 1198; nur kann man darin kein unbefangenes Interesse für die Reichseinheit sehen.

<sup>1)</sup> Widukind I. 26.

<sup>\*)</sup> Waig, Jahrbücher Beinrichs I. Excurs III. gegen Phillips (Karoling. Verfassung 131) Ausdruck "Confoderation von fünf Völkern".

<sup>4)</sup> Wait, Jahrb. 45. Liutprand II. 21.

<sup>\*)</sup> Fragmentum de Arnulfo duce M. G. S. 17, 510.

zichtete also auf die stärkste Stütze der Königsmacht zu gunsten der territorialen Abschließung des bairischen Stammes.

Auch in der äußeren Politik zeigt sich eine weitgehende Selbstständigkeit. Heinrich beschränkt sich auf die Verteidigung seines eigenen Herzogtums Sachsen mit Thüringen gegen die Magyaren und die Slaven. Urnulf von Baiern und Burkhard von Schwaben machen selbständige Züge nach Italien. Burkhard tritt bei der Vermählung seiner Tochter mit Rudolf von Burgund einen Teil Alemanniens ab oder erkennt wenigstens dessen Zugehörigkeit zu Burgund an.

Allerdings bedurfte er dazu der Einwilligung heinrichs oder er holte fie doch ein und heinrich tam bei diefer Gelegenheit in den Besit der heiligen Cange, vorher im Besit Audolfs, die fortan eine hobe Bedeutung als Abzeichen der Königswürde erhielt. Der Bericht Liutprands, der unter Otto dem Großen Schrieb, gewährt einen Ginblick in die Auffassung der Zeit, in eine uns entfremdete Befühls: und Gedankenwelt. Ihm ift die heilige Cange icon die hauptsache; um fie zu erlangen, spart heinrich weber Ungebote noch Drohungen, schließlich erhält er fie, nicht nur gegen Geschenke an Gold und Silber, sondern auch eines ansehnlichen Teiles des schwäbischen Candes.1) Es ist die Zeit, da Otto por ihr, por den siegreichen Mägeln, die einst Christi Bande durchbohrten, und in die Canze eingefügt find, mit Thranen betet, Schutz und hilfe gegen seine Widersacher sucht und findet. Es ift also die Reliquie geradezu die Burgichaft des Konigtums, dem Widufind fteht fie ichon in erfter Stelle unter den Infignien der Königswürde, die Konrad an heinrich überfendet; 2) über ihr Berkommen macht er sich keine Gedanken. Man könnte wohl zweifeln, wie viel man von diefer rasch aufschießenden Geltung der beiligen Cange auf heinrich felbst gurudführen darf. Uber jedenfalls mar auch ihm schon die Reliquie wertvoll, ein Pfand göttlichen Schutzes für sein Konigtum, wenn er auch auf die religiose Weihe der Salbung verzichtet hatte. Ein Gefühl aber dafür, daß die Ubtretung eines alemannischen Striches der Idee des Reiches, der Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme widerspreche, wird man nicht erwarten. Nicht auf der Einheit und Unteilbarkeit des Candes beruhte sein Königtum, ebensowenig wie das der Karolinger oder Merowinger; es war aber auch kein hausgut. Die Bedeutung des Königs als

<sup>1)</sup> Liutprand Antap. II. 24. 25.

<sup>1)</sup> Widukind I, 25 (u. 23). Nach Wait Verf. Gesch. VI. 227 die Canze hier zu früh genannt.

obersten Gewährleisters von Recht und Ordnung, die Willkur ausschließt, tritt in Heinrich wieder hervor, sie verträgt sich als germanische Auffassung swohl mit der Wahl als mit der Erblichkeit. Die Erwerbung religiöser Machtmittel, wie hier der Canze, konnte deshalb als Gewinn gelten. Den Herzogen oder Stämmen gegenüber, wie überhaupt Allem zu Recht bestehenden, bleibt so das Königtum, bei aller gelegentlichen Ausübung von Rechten und Pslichten eine fast ideelle Oberhoheit.1)

So ging aus der Zersetzung des karolingischen internationalen Gesamtreiches die politische Einheit der deutschen Stämme hervor unter einem Königtum, das nicht mehr das karolingische ist, sondern eine Neuschöpfung.<sup>2</sup>) Eine Zusammenkunst Heinrichs mit dem westsfränkischen Könige besiegelt die endgültige Trennung der beiden Hälsten. Aber nicht das Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit hat sie hervorgerusen. Nur langsam hat sich dieses aus den neuen Gruppierungen ergeben. Weder für das politische Gebäude, noch für das Gemeinssame der vereinigten Stämme hatte sich ein zusammenfassender Name bisher emporgearbeitet.

Wenn auch in den Teilungszwisten ein Gegensatz gelegentlich hervortrat zwischen dem Volk der Franken, das dem Reich den Namen gab und sich selbst als das herrschende betrachtete, und den übrigen germanischen Stämmen, so hatte doch eben dieser Gegensatz keinen Einfluß auf die Teilung gehabt.

Der fränkische Name ist ja auf alle drei Reiche übergegangen. Mit dem meisten Unrecht auf das Mittelreich Cothars, da in ihm die hauptmasse des fränkischen Stammes sich zusammensand, mit dem wenigsten auf das westfränkische, das aber doch schließlich den Namen des fränkischen Reiches, wenn schon in jüngerer form des Volksnamens, behauptet hat. Es ist derselbe Widerspruch zwischen der Ubstammung und der Sprache, wie in der späteren Zeit der Westgoten und der Cangobarden.

Zwar hat auch die germanische Sprache sich noch längere Zeit gefristet. Noch in den letzten Jahren Karls des Großen scheint selbst für die inneren Striche ihre Geltung erwiesen durch die forderung

<sup>&#</sup>x27;) Wait, Verf. Gefch. V. 90. betont die Königsrechte, vermutet, daß Sachsen Leben außerhalb Sachsens erhielten nach Widukind II. 10. und vita Muth. M. G. S. S. X. 576. Doch ist daraus wenig zu beweisen.

<sup>&</sup>quot;) "Beinrich I. gründete mit seinem guten Schwerte ein neues Reich, das ihm durchaus nicht als juristische Sortsetzung des früheren galt." Phillips Königswahl (Kl. Schriften 3, 217).

der Synode von Cours 813, daß die Homilien in die rustica romana oder theodisca übertragen werden sollten. 1) Unter Karl dem Kahlen sinden sich mehrsach frankische Ausdrücke nicht nur in den Kapitularien, in der Gesetzessprache angeführt, sondern auch in den gewissermaßen offiziellen, sog. westfränkischen Unnalen. 2) In den östlichen Strichen ist noch bis ins 10. Jahrhundert hinein die fortdauer der germanischen Sprache bezeugt. 2)

Wenn aber Karl dem Kahlen zu Attigny 854 seine Dasallen Treue zu halten schwören, "wie der fränkische Mann seinem Könige soll", und unter den Unterschriften Namen sind wie Angelinus, Ozias, Amblinus, Jsaak, so ist deren Anspruch auf fränkische Abkunft doch zweiselhaft.4) Sonst sinden sich die germanischen Personennamen gerade bei den Vornehmen massenhaft und sind wohl als Kennzeichen des Blutes zu betrachten.

Es liegt darin der Anfang der Verschmelzung der verschiedensten Bevölkerungsteile, wobei der stolze Name der Franken sich auf allerlei Stämme ausdehnte; aber auch nur der Anfang. Don nationaler Einigung ist hier zunächst wenig zu verspüren. Das alte keltische Element der Bretonen, durch Sprache und Sitte schroff geschieden, wollte noch lange vom westfränkischen Reich kaum etwas wissen. Die Provenzalen, die Aquitanier, die Burgunder sind Stämme von gleich ausgeprägter Eigenart wie die germanischen, obgleich durch mannigsache Mischungen entstanden; die Burgunder bilden bald wieder ein eigenes Staatswesen; dazu kam durch die hestschung der Normannen eine weitere Sonderbildung, die zwar sehr bald aushörte, eine sprachlich selbständige Nationalität zu sein, der holgen noch Jahre

<sup>1)</sup> Spnode von Cours 813, can. 17. Lubbé concilia VII. 1263.

<sup>\*)</sup> Heriszuph. (Leges I, 424 u. 482) scaftlegi ebenda 497 haistald Hincmari Ann. Bertin 869. Bei Wait, Verf. Gesch. IV, 342, 21. 2 (nach der Glosse Graff Diutisca IV, 762 hagastalt, mercenarius) "vielleicht freie Caglöhner, die einen kleinen Grundbesitz für sich haben". Liegt aber nicht die alte Bedeutung von Kagestolz näher, also hier ein alleinstehen der, für Sold dienender Kämpfer? Ann. Bert. 876 navibus quas nostrates barcas vocant spricht für Barke als germanisches Wort.

<sup>9</sup> Vgl. Sicker, Kaiserreich 28—31. Aber aus dem Jufall, daß die beste Kandschrift der fränkischen Übersetzung des Isidor aus Grleans stammt, mit Wackernagel, Deutsche Literaturgeschichte § 21, A. 11 a., den Schluß auf Pflege des Sränkischen zu ziehen, wird man doch Bedenken haben dürfen.

<sup>4)</sup> M. G. Loges I, 428. Überwiegend sind die frankischen Namen, z. B. bei hinkmar, Ann. Bertin,

<sup>\*)</sup> R. Maurer in Jachers Zeitschrift II, 449 führt die Nachricht an, daß schon Wilhelm Congaspada (Cangschwert), † 942, seinen Sohn nach Baneur

hunderte später der nationalen Geschlossenheit Frankreichs entgegenwirken. Über trot aller hindernisse, die der Entwicklung zur nationalen Einheit entgegenstehen, hatte doch das westfränkische Reich vor Deutschland etwas voraus: den nationalen Schwerpunkt einer hauptstadt. Schon zu Ende des 9. Jahrhunderts tritt diese Bedeutung von Paris hervor, 1) und von hier, von der Insel francien aus, im Gegensatz zu den letzten Karolingern erhebt sich ein nationales Königtum.

Mit größerem Recht wurde der frankenname für das öftliche Reich fortgeführt, besonders seit der Aufteilung von Lothars Reich, als die hauptmaffe des franklichen Stammes und damit Aachen, das fortdauernd als die eigentliche hauptstadt des gesamten frankischen Reiches galt, Ludwig zugefallen war. Das Bedürfnis der Unterscheidungen rief Bezeichnungen hervor, wie das alte Francien, das östliche und westliche, die oberen und die unteren franken.2) Einen nationalen Gegensat tonnen sie aber nicht ausdrucken. Dafür bestand zunächst kein Unlaß. Ullerdings ist der Sprachgebrauch der lateinisch schreibenden Chronisten nicht allein entscheidend; aber am allerwenigsten follte Ludwigs üblicher Beiname der Deutsche im nationalen Sinne genommen werden. Er ift erft feit dem 18. Jahrhundert aufgekommen, und durch feine Politik taum gerechtfertigt. Den Zeitgenoffen war er nicht geläufig. Don ihnen wurde er als öftlicher König,8) als König der Baiern,4) sein Gebiet teils nach geographischen Grenzen, b) teils mit Aufzählung der einzelnen Stämme bezeichnet.6) Die gelegentliche Unwendung des Wortes Germania auf seinen Unteil kann aber nach dem Sprachgebrauch der Zeit nicht die Gesamtheit der deutschredenden Stämme bezeichnen, es ift fein ethnographischer, sondern ein rein geographischer Begriff, zu vergleichen etwa dem Worte sarmatisch für ofteuropäisch, und wird entweder im strengen Sinn des romischen Sprachgebrauchs mit Abein und Donau als Grenzen, oder in mehr unbestimmter Bedeutung gebraucht. Gine gelehrte Reminiscenz aus der Lekture der lateinischen

gefandt zur Erlernung der nordischen Sprache, die also um Rouen bereits verklungen war. Leider ist unerörtert, ob es sich noch um die früher dort wohnenden Sachsen handelt oder um Normannen, die an ihre Stelle getreten waren.

<sup>1)</sup> Ebert, Geschichte der Literatur III, 129, über Abbos Bellum Parisiacum.

<sup>\*)</sup> Antiqua Francia Mon. San. Gall. II. c. 11; inferiores Franci heißen die westlichen Ann. Vedast. 887. M. S. S. I. 525 Francia superior im gleichen Sinne Contin. Regin. (ebenda 615).

<sup>&</sup>quot;) baufig in den Ann. Xantenses.

<sup>4)</sup> Wait Verf. . V, 9. 10. A.

<sup>\*)</sup> Viele Stellen bei Wenck, Oftfrank. Reich 208-9.

<sup>\*)</sup> Wenck 373 fla. Dummler I. 216. Wait V. 126. III. 298.

Schriftsteller, hat es in der früheren Zeit meist die erstere Bedeutung und schließt gegen Osten auch die flavischen Völker ein, es sindet sich dann in diesem Sinne auch in viel spätere Schriftsteller übernommenen. Wie in der Zeit Ludwigs des frommen die Germanen den Franken gegenübergestellt werden, um in schonender Weise dasselbe zu bezeichnen, was man sonst mit dem Wort die unterworfenen Völker ausdrücken konnte, so durste für Ludwigs Unteil unmittelbar nach der Teilung von Verdun der Ausdruck ganz entsprechend scheinen nach dem Hauptteil seines Gebietes, wie in einem Schreiben des Papstes Nikolaus in korrekter Unwendung des Wortes. 1)

Eine niederdeutsche Glosse übersetzt Germania mit thiudisca liudi, es ist das ebenso ein Notbehelf, wie eine Erklärung als Franchono land im weiteren Sinne. Un römischen Sprachzebrauch späterer Jahrhunderte streift die engere Bedeutung für die Franken allein, im Gegensatz zu anderen Stämmen, besonders den Sachsen.

Dieser schwankende Gebrauch des Wortes, verschieden nicht nur in der Zeit sondern fast auch bei jedem Schriftsteller, beweist jedenfalls soviel, daß es eben keine seste Bedeutung gewinnen konnte, kein Wort der Volkssprache deckte. So hatte sich auch noch kein sester Begriff für die politische Einheit der zuerst durch Ludwig d. Deutschen zusammengebrachten Gebiete gebildet, noch standen die Teilungen im Gesichtskreis, als der Mönch von St. Gallen den Umfang seiner herrschaft umschried: der König oder Kaiser ganz Germaniens, der Rhätien und des alten Frankens, Sachsens, Thüringens, Norikums, der Pannonien und aller nördlichen Völker.

Wie wenig ist hier der Gedanke an eine gemeinsame Nationalität des ostfränkischen Reiches erfaßt. Noch Liutprand umschreibt in gleicher Weise das Reich Urnulfs, er herrschte, sagte er, über die Baiern, die Schwaben, die deutschen Franken, die Cothringer und die kühnen Sachsen, und ähnlich benennt er 4) das Reich Heinrichs I.

So gab es also keinen Ausdruck für die aus dem Gesamtreich hervorgegangenen nationalen Gruppen und der aus dem Altertum

<sup>1)</sup> Ann. Fuld. 863, Wenck S. 208.

<sup>&</sup>quot;) Wait V. 127 führt hiefür drei ausländische Schriftsteller an und die Stelle d. Suld. Jahrb. 5 Sorts. 882 in der Beschränkung auf die Rheingegenden ist wohl Reminiscenz. Dasselbe bedeutet die Angabe des Cebens Eigils, der Nachsolger Styrmis sei Baugulf gewesen, ein Germane und Mönch desselben Klosters. Eigil selbst ist als Noriker und Verwandter Styrmis bezeichnet. c. 3. (M. G. SS. XV. 223.)

<sup>\*)</sup> Mon. S. Gall. II. 11.

<sup>4)</sup> Antap I, 12, II, 21.

überlieferten Germanenname konnte nicht in diese Stelle eintreten. Mur für den Unterschied der Sprache hatte fich eine Bezeichnung gebildet und Geltung verschafft, das Wort Deutsch, theodiscus, tiutiscus, und andere Schreibungen, aus der Volkssprache selbst in den schriftlichen lateinischen Ausdruck übernommen zur Zeit Karls des Großen. Ob es nun anfänglich bedeutet, was dem Volke verständlich oder dem Dolke zugehörig, volkstümlich') ift, bald vereinigte es beide Bedeutungen und gewann, da die Sprache zunächst das Kennzeichen der Nationalität mar, gegenüber dem Cateinischen und Romanischen, die sich felbst erft wie Schriftsprache und Mundart der Ungebildeten unterschieden, dann allerdings eine Urt nationaler Mebenbedeutung. Daß aber die verschiedenen germanischen Mundarten unter fich näher verwandt waren, als alle zusammen dem Romanischen, konnte sich ber Beobachtung nicht entziehen; so diente es einerseits als synonymer Ausdruck für die Namen der Stammessprachen, also im frankischen Gebiet für das frankische, wie in den Ukten der Synode von Cours und später bei Otfried, wo es benn auch mit franzisce wechselt,2) im Alemannischen für alamannisch,8) im Cangobardischen für das Langobardifche, in England für das Ungelfächfische, 1) andrerfeits konnte es aber für jede andere germanische Sprache gebraucht werden, um die Uhnlichkeit mit der eigenen zu bezeichnen, ein Ausdruck von sprachlichem Dangermanismus. So fagt Walabfried von den Gothen, daß sie "unsere, d. h. die deutsche Sprache" hatten und in noch schärfer absichtlich umfaffendem Sinn Brabanus, daß von den Markomannen ober Nortmannen die den Ursprung ableiten, die die deutsche Sprache sprechen. 5)

<sup>1)</sup> Müllenhoff, Altertumskunde II. 113 A.: angelehnt an githiuti, nicht vulgaris, popularis, sondern dem Volke verständlich wäre. Luik, Unzeiger für deutsches Altertum XV. 135. Deutsch im IX. Jahrh. schon = zu unserm Volk gehörig, aber in welchem Umfang gilt das Volk? Schon bei Ulfilas II. Gal. 14. thiudisk aber gleich & vixós.

<sup>9)</sup> In der praefatio einmal theodisce, einmal franzisce, im Gedicht frangisca genannt — wohl weil vornehmer.

<sup>9)</sup> Mon. S. Gall. I, c. 10 nos qui theutonica sive teutisca (tiutisca eine Sand-schrift) lingua loquinur.

<sup>\*)</sup> Lingua todesca quod olim Langobardi loquebantur Chron. Salern. M. S. SS. III. 489. Es könnte allerdings übertragung aus der Zeit des Schriftstellers sein. Von einer angelsächsischen Synode 786 Jaffé Bibl. VI. 160 capitula perlecta sunt haec latine quam teutonice.

b) Walahfried de exordiis c. 7 (Saupt, Zeitschrift 25, S. 99 Dümmler). Getas . . . nostrum id est theotiscum sermonem habuernnt. Hraban de inventione Goldast. Script. II. 90 Marcomanni quos nos Nortmannos vocamus . . . . a quibus originem, qui theudiscam loquuntur linguam, trahunt.

Daß aber thiudisc schon im 9. Jahrhundert im späteren Sinne des Wortes Deutsch fur die mittlere Stufe zwischen den Stämmen und dem allgemeinen Begriff des Germanischen gebraucht worden sei, um die sprachliche Einheit der im Reich Ludwigs des Deutschen vereinigten Stämme auszudrücken, ift nicht anzunehmen: aus der urfprünglich rein adjektivischen Bedeutung konnte diese erft durch das allmähliche Verschieben nach der Seite hervorgehen, für die man ein Wort am meisten brauchte. Zuerst ist selbst der Gebrauch als Ubjektip felten: Einhard gebraucht lieber andere Ausdrücke, die dem lateinischen Wortschaß entnommen waren. Sväter gebraucht nur Walahfried das Wort gelegentlich substantivisch, um einen gleich furten Namen wie den der Griechen und Cateiner zu setzen, also aus stilistischer Not. In den geschichtlichen Berichten aus dem oftfrankischen Reiche felbst erscheint ein solch zusammenfassender Ausdruck nicht; sonst wurde allenfalls in einer Glosse wohl der Ausdruck thiudisca liuti gebraucht1) oder der frankenname wurde mit Einschluß anderer, in ftellvertretender Weise gesetzt.2) Eine merkwürdige Unwendung aber findet das Substantiv Teutisci in einem Placitum von Trient aus dem Jahre 845,3) wo fie von den Langobarden unterschieden werden. Bezeichnet es den Unterschied der Sprache gegenüber den romanisierten Cangobarden? Beht es auf deutschsprechende Franken und andere durch die frankliche Berrichaft nach Italien gekommene Ungehörige germanisch gebliebener Stämme? Oder durfte man darin einen zusammenfaffenden Ausdruck für die Überrefte der verschiedenen germanischen Unsiedlungen sehen, die besonders in Oberitalien gahlreichen Splitter aus den Zeiten der Bolfermanderung,4) die sich mit diesem allgemeinen nur die Sprache bezeichnenden, entweder selbst gebildeten oder ihnen zugetragenen Namen selbst bezeichnet batten? Sie waren dann ihrer nationalen Zusammengebörigkeit mit den Stämmen jenseits der Alpen sich bewußt geblieben und hätten fich jetzt mit ihnen in dem gleichen, langfam auffommenden neuen Befanttnamen zusammengefunden. Diese Unnahme scheint etwas gemagt; aber jedenfalls empfand man zuerst in Italien das Bedürfnis, die neuen Völkergruppen, die sich aus der Teilung bildeten, auseinanderzuhalten; schon 909 werden in einer Urkunde Cangobarden,

<sup>1)</sup> Wenck 210 21. 3, Graff, Divtisca I, 194.

<sup>\*)</sup> Bei Otfried: Relle I. S. 4. Über den Monch von St. Gallen oben S. 109.

<sup>\*)</sup> Muratori Antiqu. II, 971. Ogl. Dümmler, Oftfrank. Reich II, 8 21. 18. Giefebrecht, Kaiserzeit I, 866 Unm.

<sup>4)</sup> v. Czörnig, Deutsche Sprachinseln (Vortrag) S. 20.

franken und Teutonen als Zeugen unterschieden. Die eigentliche form der Volkssprache diutisc war eben dem lateinisch gewohnten Ohre stets nicht ganz gerecht und blieb bald dem mündlichen Gebrauch überlassen. Die lateinisierte form teutonicus gebrauchte man auch im ostsränkischen Reich selbst für die Sprache, sowohl die fulder Jahrbücher, wo sie von dem Eid der drei Söhne Ludwigs des Deutschen reden, als der Mönch von St. Gallen, dieser neben der eigentlichen form. Eine Erinnerung an das Gedächtnis der Teutonen bei den Römern<sup>1</sup>) lag in der früher ausschließlich gebrauchten adjektivischen form wohl kaum. Erst in einer späteren Zeit wurde "Teutonen" der gelehrte schriftgemäße Ausdruck für die Bevölkerung des deutschen Reiches.

Unstreitig konnte sie den Ausländern von Anfang an auch in der Sprache als eine nationale gleichartige Masse erscheinen. Für sie überwog den verschiedenen Mundarten gegenüber das Gemeinsame.

Aber erscheinen nun auch die deutschen Stämme so sich felbst? fühlten sie sich durch eine gemeinsame Sprache verbunden? einigende Band mar freilich bisher die lateinische Sprache der Gesetze und Kapitularien gewesen; mit dieser umfangreichen schriftlichen Gesetzgebung fiel auch die Oflege des Cateinischen oder sie beschränkte sich ausschließlich auf die Geistlichen. Undrerseits aber hatte Karl auch die Oflege des frankischen angeregt und die Unfange einer Schriftsprache gefördert nicht nur durch die Aufzeichnung der alten heldenlieder, sondern auch durch die den Geiftlichen gebotene Derwendung der Volkssprachen zu religiösen Belehrungen. Aus mehrfachen schriftlichen Aufzeichnungen, wie der Überlieferung der Straßburger Eide durch Nithard, aus der form der Namen bei hofe und in Urfunden hat man die Geltung des Rheinfrankischen als familiensprache des herrscherhauses als hofsprache der Karolinger, und ihrer frankischen Umgebung darthun wollen; durch die Bereinigung der deutschen Stämme hatte fich die Sprache zu größerer Einheitlichkeit ausbilden muffen; das Bedürfnis des Reiches hätte daraufgeführt und die frankischen Mundarten am Main und Mittelrhein hätten hervorragende Bedeutung als Bindeglied zwischen Norden und Süden gewonnen. Durch die Wirkung des frankischen im 8. und 9. Jahrhundert hätte das hochdeutsche in den mitteldeutschen Landschaften wenigstens in den höheren Kreisen festen fuß gefaßt; ja am hofe der fachsischen Kaiser ware hochdeutsch gesprochen worden;2) dies soll nicht nur

¹) Wie Rettberg, Kirchengeschichte I, 14, annehmen möchte. Ogl. Jakob Grimm, Deutsche Grammatik I, 13, Kattemer, Ursprung, Bedeutung und Schreibung des Namens Ceutsch (thiudisk dasselbe wie teutonieus in jüngerer Sorm).

<sup>\*)</sup> Müllenhoff, Dkm. 1X flg., XXVI.

durch ein Lied auf die Ausschnung zwischen Otto und seinem Bruder Heinrich, sondern auch durch die nicht sächsische Schreibung des Namens Otto und anderer bewiesen sein. Do sei, wenn es auch nicht gelang, eine seste sprachliche Norm zu begründen, doch das Zurückweichen des Niederdeutschen vor dem Hochdeutschen, z. B. in Kassel, schließlich die Nachwirkung von Karls Bemühungen.

Uber gegen diese Theorie sind gewichtige sachliche und methodische Einwendungen vorgebracht worden.2)

Daß auf den Sieg des westfrankischen Königs Ludwig über die Mormannen ein Lied im rheinfrankischen Dialekt verfaßt murde, läßt so weit gehende Schlüffe auf die am hofe gesprochene Sprache ebensowenig zu, als das von irgend einem Beiftlichen am fachfischen hofe verfaßte Lied auf die Aussohnung der Brüder, das halb lateinisch, halb deutsch ist, auf die dort herrschende geläufige Sprache. Daß fich Ceute der verschiedensten Mundarten und Sprachen sowohl am hofe Karls des Großen als seiner Nachfolger und auch am sächsischen hofe befunden haben muffen, ergibt fich aus den allgemeinen Derhältnissen, und ebenso sicher ift, daß die Entwicklung der Sprachen in diefen bewegten Zeiten von anderen Machten und Ginfluffen beherrscht wurde, als fie in den spärlichen, unzusammenhängenden literarischen Aufzeichnungen vorliegen, die fich wesentlich auf die Beiftlichen beschränken. Die Schreibung der Namen in Urkunden war wohl im wesentlichen dem herkommen oder der Übung der allein schriftkundigen Beistlichen überlaffen; wenn alamannische oder frankische Geistliche in die Kanzlei der sächsischen Könige übertraten, so konnte sich hier eine Morm einbürgern, die von der Aussprache der meisten hofleute abwich, ohne daß diese deshalb ihre gewohnte Mundart aufgaben. Die frage nach der Unerkennung einer vornehmeren Unigangssprache läßt sich aus solchen Unhaltspunkten wohl nicht lösen.

Davon abgesehen, ob die sprachliche Entwicklung nur durch solche Hypothesen erklärlich ist, kommt noch die Frage in Betracht, inwieweit auch ohne Bestand einer höheren oder Gemeinsprache die einzelnen Mundarten sich gegenseitig verständlich gewesen seien. Denn mit dieser Frage hängt auch die nach der Stärke des Partikularismus zusammen. Doch hat sie nichts mit der Chatsache zu thun, daß

<sup>1)</sup> Scherer, Zeitschrift fur deutsches Altertum Bd. 21, S. 477.

<sup>\*)</sup> Braune, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache I, 42. Mörrenberg ebenda IV, 371.

zwischen den einzelnen Klöftern zu dieser Zeit ein ftarker Berkehr bestand, dergestalt, daß der fundort einer Miederschrift durchaus nichts vorwegnimmt für die mundartliche farbung derfelben, daß etwa die Kaffeler Gloffen aus fulda ftammen und im bayerischen Dialekt geschrieben sind, daß auch sonst bei Abschriften solcher die Unisetzungen aus einer Mundart in die andere fehr häufig vorgenonimen wurden. 1) Schon das Nebeneinanderleben von Mönchen aus verschiedenen Begenden mußte zu folchen Abschleifungen und Störungen ihrer Mundarten führen, und wenn fie Urkunden abfaßten, konnten fie auch ohne jede Absicht ihnen geläufige Namensformen und Schreibungen einmischen, 2) aus denen man durchaus keinen Schluß auf die Mundart des Ausstellungsortes ziehen kann. Much wandernde Sanger, die von einem Stamm zum anderen zogen und die Lieder verbreiteten, konnen nicht beweifen, daß die Sprachen fich so nabe standen, wie man aus den Umschreibungen literarischer Produkte schließen will. Die Voraussetzung ihrer Wirksamkeit, ihres Eindrucks ift eben ein Eingehen auf die faffungsfraft und die fprachlichen Gewohnheiten ihrer horer, sobald man nur zugibt, daß die Unlage zur Beherrschung und Nachahmung mundartlicher Derschiedenheiten damals wie heute individuell war und durch das wandernde Ceben und die Übung des Ohres am leichtesten ausgebildet werden konnte. hat ja zu dieser Zeit auch der Bischof Bernald von Straßburg, ein geborener Sachse, die Volkssprache zur Unterweisung des Dolkes gebraucht.8) Demnach ist die Übertragung der Gudrunsage aus dem friefischen Norden noch kein Beweis, daß nun in Bayern ein friese hatte auf Derständnis rechnen durfen, der fich seiner ungemilderten Mundart hatte bedienen wollen. Die lateinische Dorrede gum Beljand erhebt freilich den Unspruch, der gesamten Ludwig dem frommen untergebenen deutschen Bevölkerung die heilige Schrift gugänglich gemacht zu haben, was mit dem Unterschied gerade der fächfischen Mundart von den oberen süddeutschen im Widerspruch steht. (Die Uchtheit ist jedoch nicht über allen Zweifel erhaben.) Und die Verbreitung hat foldem Unspruch nicht Recht gegeben, wenigstens nicht nach der Zahl der überlieferten handschriften und selbst Otfried scheint ihn nicht gekannt zu haben und glaubte oder

¹) Beispiele und Verantwortung für die Richtigkeit solcher Beobachtungen bei Piper, Alteste Literatur Deutschlands S. 68, Rückert, Gesch. d. nhd. Schriftsprache I, 78.

<sup>\*) 2</sup>Irnolds Studien zur deutschen Aulturgeschichte S. 59.

<sup>&#</sup>x27;) Dummler, Oftfrank. Reich 1. 306.

stellte sich, als ob er glaube, den Anfang einer geistlichen Poesse in der Volkssprache zu bilden. Wenn man aber dem Anspruch der Vorrede zu liebe den Unterschied zwischen dem franklichen des Isidor oder Tatian und dem sächsischen des Heljand abschätzen will, so wird der Maßstad wohl stets subjektiv bleiben, in Bezug auf den Wortschatz, dessen Verschiedenheiten jedenfalls als beträchtlich zugestanden werden müssen, beträchtlicher als der Unterschied der lutherischen Bibelübersetzungen von den süddeutschen Volksmundarten seiner Zeit nach Jahrhunderte langem ununterbrochenem Verkehr, wie in Bezug auf die Ceichtigkeit, sächsische Caute in frankliche oder alamannische umzusetzen. Was aber ein Vorleser daraus nachen konnte, um ihn Zuhörern verständlich zu machen, kam eben auf den Vorleser an.

Daß benachbarte Mundarten gegenseitiger Verständigung geringere Schwierigkeiten bereiteten, ist von vornherein anzunehmen. Aur kann diese Frage gar nicht nach den schriftlichen Überbleibseln allein beurteilt werden, das Abschreiben und Umschreiben der Glossen oder einzelner prosaischer Stücke ist etwas ganz anderes als die Aussassung fremder, ungewohnter Laute und Worte durch das Ohr; die Vergleichung der erhaltenen Stücke und Proben der Mundarten, z. 2. eines sächsischen und franklichen Tausgelöhnisses, bietet übrigens fast in jedem Worte Verschiedenheiten dar, obgleich es sich um den ganz gleichen Inhalt handelt, wobei sich die fast gleichen Worte von selbst ergeben, da sie schon durch das ausgleichende Medium der christlichen, fremden, der Sprache doch einige Gewalt anthuenden Anschauungsweisen hindurch gegangen sind.

Die gleiche Schreibung ist noch gar kein Beweis für die gleiche Aussprache, bei der Möglichkeit einer Menge von Abstufungen und Abtonungen, die sich eben mit den wenigen Schriftzeichen nicht erschöpfend darstellen ließen. Eine Combination der verschiedenen lautphysiologischen Möglichkeiten würde ganz verschiedene Lautbilder ergeben; die Schreibung der althochdeutschen Mundarten liefert den Beweis für die Unbehülflichkeit, der Aussprache gerecht zu werden.

¹) Vgl. W. Scherer, Zeitschr. f. österr. Gymn. 1868, S. 848, S. Rückert Gesch. d. nhd. Schriftspr. I, 78.

<sup>\*)</sup> Dies bezieht sich auf Müllenhoff u. Scherer, Denkmäler Nr. 51 u. 52. Die sächsische Sormel, (in Sulda von fuldischen Mönchen die dort verwendete 772 oder wenig später ins Sächsische umgeschrieben, später die Namen der sächsischen Götter zugefügt.) Die frankische Sormel nach Müllenhoffs Beweise nach der Zeit der Einführung des römischen Caufrituals 789 (cap. ecclesiast. c. 69 cap. generale c. 7), nach Mainz und in die Zeit Riculfs 787–813 gehörig — also durchaus nahestehend!

Und noch wichtiger ist der Teil der Aussprache, der sich schriftlich überhaupt nicht sixieren läßt, der Tonfall, die Schnelligkeit oder Langsamkeit des Sprechens. Aber auch in ihrem Wortschatz weichen zu dieser Zeit die Mundarten gewiß viel stärker von einander ab als jetzt, nachdem viele Wörter aus allen Dialekten teils erloschen, teils auch in die Gemeinsprache übergegangen sind. Dazu kommt die Verschiedenheit der Bilder, Redensarten, Idiotismen, die, sobald eine Gemeinsprache besteht, im Verkehr mit fernerstehenden unterdrückt werden, aber im engeren Kreise vorwiegen, auch jetzt noch in abzgelegenen Orten die Verständigung erschweren. Geht ja doch in jener Zeit die Verschiedenheit bis an den Gebrauch der Namen der Personen, was wohl leichter auszusassen als zu belegen ist. 1)

Es ist deshalb anzunehmen, daß dem wachsenden Partikularismus der Stämme in den politischen Beziehungen auf dem Gebiet der Sprache die Unalogie nicht gefehlt habe. Wie die erneute Abschließung der Stämme zu Herzogtümern auf dem Vortreten der noch ungebrochenen Stammeseigentümlichkeit wesentlich mit beruhte, so mußte sie auch wieder auf deren Verstärkung hinwirken, denn noch gab es ja keine gemeinsamen geistigen Interessen wie in späteren Zeiten, die hierin ein Gegengewicht gegen die politische Entsremdung fanden.



<sup>1)</sup> Dieß im Einzelnen zu thun, kann hier nicht versucht werden. Manche Übertragungen von Namen in spätere Zeit können durch Beiraten zwischen den Stämmen erklärt werden, z. B. der Name Boto bei den Aribonen von Kärnten, die mütterlicherseits aus Sachsen stammten. Sonst dürste der Name außerhalb Sachsens ungewöhnlich sein. In dem Verzeichnis der sächsischen Geiseln Capitul. R. Franc. I. 238 unterscheiden sich deutlich die sächsischen Namen von den fränkischen. Hisi (Isi Guedlinb. Jahrb. 1005), Hetti, Megi, sind nie allgemein geworden, so wenig als Maincia, Hosed bei Widekind, Sisu bei Chietmar und viele andere; bei anderen Stämmen mochte Entlehnung und teilweise Ausgeleichung früher eintreten.

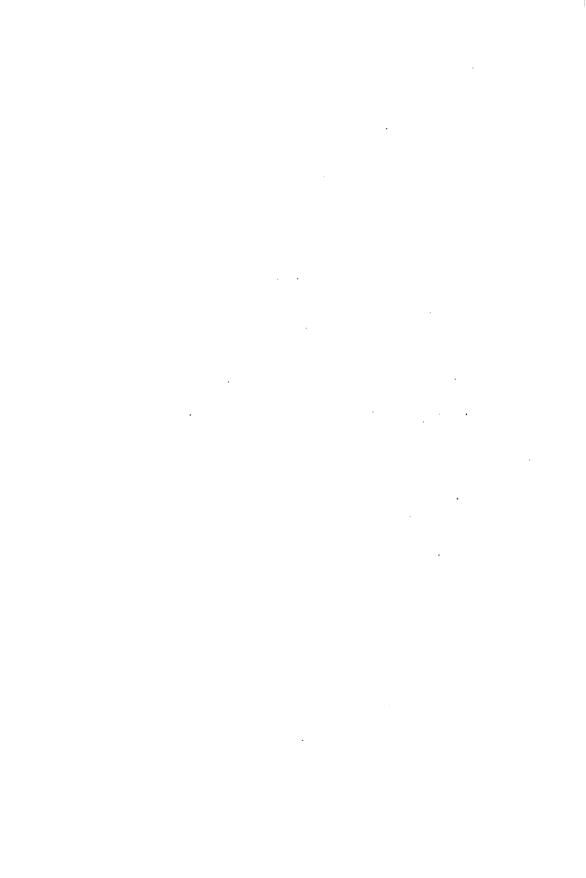

## Königtum und Kaiserreich als Hort des Einheitsgefühles.



einrich I. hat das deutsche Reich gegründet; Otto I. hat ihm auf Jahrhunderte die form aufgeprägt. Don Unfang an war der Nachfolger nicht gewillt, sich der Beschränkung der Königsmacht zu fügen, wie sie Heinrich sich gerne gefallen ließ, um die Hauptsache sestzuhalten. Nach allen Richtungen ist Otto über die Stellung seines Vaters hinausgeschritten.

Der Gegensatz zwischen heinrich und Otto ist so tief begründet, daß ein Jahrhundert von Nachfolgern auf dem Throne wie bloße Wiederholungen und Abwandlungen erscheint, daß es selbst unter gang veränderten Derhältniffen fich fortsett: auf der einen Seite der realistische Staatsmann, der Schritt für Schritt berechnet und seines Erfolges ficher ift, weil er nur mit Menschen und Dingen zu thun hat, die er übersieht, - auf der andern der Idealist, der in sich oder in die hobe blickt und ein schimmerndes Ziel erstrebt, kaum der Gefahren achtend oder der Menschen, ob sie seinem Gedankenfluge auch folgen wollen oder können, und leicht bereiten sie ihm Enttäuschungen. Die herrscherfraft, die das Glud meistert, rechtfertigt auch Otto. Aber als sein Sohn und sein Enkel, seine Übertreibung und Überspannung, — denn schwerer war es zu erhalten, als die Kraft mangelte — die Gefahren heraufbeschworen hatten, mar der zweite Beinrich wieder auf die klug berechnende, an sich haltende Politik seines Uhns zuruckzugreifen genötigt, um die Geltung des Konigsnamens im Widerstreit der Intereffen und die Sicherung por außeren feinden zu erreichen. auch Konrad II., der germanische König epischen Stiles nach Wipos Den Gegensatz vertritt wieder sein Sohn heinrich III., denn Konrads Erwerbung Burgunds ist so wenig wie die Cothringens gedankenlose barbarische Vergrößerungssucht. Eine Verbindung germanischer und romanischer Elemente, ein Übergangsland wie Cothringen, war es im Besitz einer fremden Macht eine Drohung. Unspruch darauf ist freilich nur dynastisch und durchaus nicht national, denn dieser Gesichtspunkt trat für die Zeit zurück; aber es lag doch schließlich die frage zu grunde, ob der deutsche König den überkommenen Unspruch auf das burgundische Reich gegen andere Bewerber verteidigen wolle und konne. 1)

In dem Bruch mit den karolingischen Craditionen lag auch ein Erstarfen der Dolfstumlichkeit, ein Burudtreten der lateinischen Sprache mit ihrem Unspruch auf allgemeine Geltung, und gerade aus dem Weafall der Gesetzgebung entsprang eine höhere Wertschätzung der Volkssprache. Beifällig erzählt Widukind, wenn schon nicht ohne Widerspruch mit der Sprache der Ergählung, daß Otto zwar der romanischen und flavischen Sprache mächtig sei, doch fie selten des Bebrauches würdige.2) Bu den immerhin spärlichen Nachrichten, die ein Streiflicht auf die Verhältniffe sprachlichen Verkehrs werfen, gehört die zuverlässige Nachricht eines westfrankischen Berichtes, daß auf der Synode von Ingelheim 948, der auch der westfrankische Konia anwohnte und eine Rede hielt, der Vortrag des papftlichen Legaten in deutscher Sprache wiederholt worden sei. 3) Die Rücksicht auf die Dolkssprache erscheint hier als eine folge der nationalen Gestaltung des ostfränkischen oder deutschen Reiches. Was im besonderen unter der deutschen Sprache zu verstehen ift, bleibt zweifelhaft; bei einer anderen Gelegenheit bezeichnet Liutprand von Vercelli Ottos Sprache als sächsisch, die des Herzogs Burkhard von Schwaben als deutsch.

Wichtiger aber ist die Beobachtung, wie der nationale Unterschied des ostsfränkischen vom westfränkischen Reich auf dem Gebiet der Sprache sich immermehr geltend macht. In dem Waltharius Ektehards I. von St. Gallen fällt gelegentlich ein leichtes ironisches Wort über die Franzosen; "die keltische Sprache verriet den Ungehörigen des Volkes, das von Natur den Vorrang in tändelndem Spiel erhalten hat."") Widukind erzählt, wie in der Schlacht bei Birten 937 das heer des Cothringerherzogs durch gallische Juruse zur flucht gebracht wird, "einige von den Unseren konnten die gallische Sprache einigermaßen sprechen".") Die Zusammensetung Cothringens aus romanisch und deutsch sprechenden Candschaften bleibt dabei außer Betracht, sie begründet zwar die Sonderstellung, die sich in Chatsachen wie in der Ausstallung langehin verfolgen läßt, doch überwiegt das provinzielle Zusammengehörigkeitsgefühl wenigstens nach außen hin die nationalen Unterschiede. Es ist ähnlich dem, wie Böhmen später

<sup>1)</sup> Dgl. Sicher, Königtum und Kaifertum S. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lib. II, c. 36.

<sup>5)</sup> Flodoardi annales 948. M. G. S. III, 396.

<sup>&#</sup>x27;) Liutprandi hist. Ottonis c. 11. Antap. III, 14.

<sup>1)</sup> Ders 765, 766.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Lib. Il, c. 17.

und vielfach noch jetzt der volkstümlichen Auffassung erscheint; die von Stockböhmen redet im Gegensatz zu den deutsch verstehenden Nachbarn. Der Ausdruck Lothringen und Lothringer lätzt ja ebenso die nationalen Unterschiede auf sich beruhen; die lateinisch schreibenden Chronisten gebrauchen gerne die Ausdrücke Gallier, Belgier und besonders charakteristisch Muselaner.

Scharf aber tritt der nationale Gegensatz des ost: und weste fränkischen Reiches hervor in dem Bericht des westfränkischen Mönches Richer über die Zusammenkunst Heinrichs I. mit Karl, dem König von frankreich 920. Es spiegelt gewiß mehr die Ausstallung des Schriftstellers vom Ende des Jahrhunderts ab als die Zeit, von der er mitteilt. "Die Jünglinge der Germanen und Gallier — d. h. der Deutschen und franzosen —, durch die Eigenart ihrer Sprachen gegensseitig abgestoßen, begannen, wie es bei ihnen herkömmlich ist, mit vieler Gereiztheit sich durch Schmähreden zu reizen; in Hausen gingen sie mit den Schwertern gegeneinander und es kam zu tötlichen Derswundungen.")

Es ist das schon die Stimmung der Zeit, als die Franzosen die Vormachtstellung des deutschen Reiches, wie sie Heinrich I. und Otto begründet hatten, sich nicht mehr gefallen lassen wollten. Allerdings war Cothars Versuch, Aachen, den alten Sitz des Reiches, und damit Cothringen durch Überfall zu Frankreich zu bringen, völlig unglücklich ausgefallen.

Denn durchaus behaupteten die deutschen Stämme ein kriegerisches Übergewicht schon seit Urnulf. Um höchsten gesteigert war der Stolz der Sachsen, die sich auf ihre Heldenthaten unter Heinrich und Otto viel zu gute thun durften. Unter der Regierung ihres Königs mit Ruhm bedeckt, sagt Widukind, d) verschmähten es die Sachsen, andern Völkern zu dienen, was freilich dann nur als Erklärung einer inneren Fehde dient.

Widufind ist selbst von diesem Stolz des sächsischen Stammes erfüllt, der seine heidnische Vorzeit sich nicht verdunkeln lassen wollte, sondern sich ihrer erfreute. Schon früher hatte der Mönch Audolf von Julda die Stelle des Cacitus über die Germanen, daß sie die Sche mit anderen Völkern der Reinheit des Blutes wegen verschmähten, auf die Sachsen übertragen, doch wohl im guten Glauben, das Richtige getrossen zu haben.<sup>8</sup>) Noch aussührlicher als Rudolf geht

<sup>1)</sup> Richeri hist. I, 20.

<sup>1)</sup> II, c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Translatio Alexandri c. 1, M. G. SS. II, 675.

Widufind auf die fächsische Stammfage ein. 2Nit der Unterwerfung unter die franken weiß fich der Monch abzufinden, im Chriftenglauben feien franken und Sachsen Bruder und gleichsam ein Dolk geworden. Der hauptglang fällt auf die jungste Vergangenheit, die siegreichen Kämpfe gegen die Slaven und Ungarn. Das Wort barbari, por nicht langer Zeit noch auf die Sachsen selbst angewendet, gilt ihm für die Slaven und wohl nicht blos im Sinne von Michtchriften, sondern auch in geringschätiger Bedeutung. Dies stimmt wenigstens zu der erbarnungslosen Wildheit des Raffenfrieges, wie ihn Beinrich gegen die öftlichen Grengnachbarn führte; gegen fie gab es kein Kriegsoder Völkerrecht, wie bei den Römern die Besieaung der Barbaren zugleich ihre Vernichtung bezeichnet. Nach der Schlacht bei Cenzen, in der 100 000 gefallen sein sollen, wurden die Befangenen enthauptet, Weiber, Kinder und Knechte als Beute fortgeführt. der Eroberung der Stadt Gana wurden alle Erwachsenen niedergemacht, die Kinder für die Knechtschaft bewahrt. Später einmal nach einem Siege über einen flavischen fürsten wurden deffen Ratgebern Augen und Zunge ausgeriffen, 700 Gefangenen der Kopf abgeschlagen. Markgraf Gero ließ bei einem Gastmahl eine Ungahl geladener Slaven niederhauen, um einem Ungriff zuvorzukommen. freilich kamen auch sonst im Kriege Dinge vor, die jedem Kriegsrecht widersprachen; auch griechische Gefangene aus den Kämpfen in Unteritalien wurden mit abgeschnittenen Nasen fortgeschickt.1) Sie brauchten in Konstantinopel deshalb nicht aufzufallen; dort war diese Strafe für die Unterliegenden in den dogmatischen Streitigkeiten febr beliebt; von dort war diese orientalische Übung wohl erst zu den westeuropäischen Völkern gedrungen.

Aber kennzeichnend für das Verhältnis zwischen Deutschen und Slaven war eben die Verachtung, die die Deutschen hegten. Sturmi trifft einst unterwegs Slaven, die in der fulda baden; sein Cebensbeschreiber gibt der nationalen Abneigung den schärfsten Ausdruck: Sturmi verabscheut ihren Gestank. Dechon der Mönch von St. Gallen erzählt von einem Recken aus dem Thurgau, Eisheri, daß er die Slaven fröschlein und Würmer geheißen und sie wie solche an seinen Spieß gesteckt habe. Im Deutschen wie im Englischen ward wohl in gleicher Weise durch Vermittlung der Sachsen der Name der

<sup>&#</sup>x27;) Widukind I, 35, 36, III, 55, 72 ufw.

<sup>9)</sup> Eigili vita Sturmi c. 7. M. G. S. II, 369. Vgl. Richard Andree, Völkergeruch (ethnographische Parabeln und Vergleiche N. 5. 313—222.), Globus 236, 61. S. 239, 383.

<sup>3)</sup> Mon. S. Gall. II, 12. Jaffé, Bibl. IV, 686.

Slaven zu dem der Sklaven. Aus späterer Zeit überliesert ist der hochsahrende Einspruch des sächsischen Markgrasen Cheodorich, als ein slavischer häuptling um die Nichte des herzogs Bernhard warb; die Blutsverwandte eines herzogs solle keinem hunde gegeben werden. 1)

Wie dies Beispiele des sächsischen Stolzes sind, so wird das ähnliche Verhältnis der Bayern zu den südöstlichen Slaven wohl nicht freundlicher gewesen sein, wenn sie gleich keinen Widukind gefunden haben. Über auch gegen die Italiener hatten sie Gelegenheit auf ihre kriegerische Überlegenheit zu pochen. Wenigstens erzählt Liutprand zum Jahre 893 vom Zug Urnulfs nach Oberitalien, daß ein Bayer die Italiener seiglinge und schlechte Reiter gescholten habe, dis hukbald, Vater des Bonifatius, seinen Landsleuten durch dessen Besiegung wieder Mut einslößte. Von Burkhard von Schwaben, der auch auf eigene faust eine Unternehmung nach Oberitalien versuchte, berichtet derselbe Liutprand Außerungen höchsten Selbstgefühles, wie er die Italiener zwingen wolle, mit einem Sporn sich zu begnügen und schlechte Mähren zu reiten.

Aber es wäre nicht gerechtfertigt, dieses Gefühl friegerischer Überlegenheit zu verallgemeinern und ein ausgeprägtes Nationalgefühl darin zu sehen. Es ist rein partifularistisch, die Eigenart der deutschen Stämme stellt noch fast nur das Königtum dar.

Und diese Einheit entwickelt ihre Kraft mehr nach außen als innen. Das sächsische Königtum Ottos, obgleich er sich als König der Franken bezeichnet, was doch die Anknüpfung an die karolingische Herrschaft in sich schließen soll, ist in allem Wesentlichen von ihr unterschieden. Germanischen Ursprungs ist ja auch diese und ihren Formen nach keine absolute Gewalt des Herrschers; aber schließlich ist doch der Wille des Königs Gesetz geworden, Reichsversammlung der Großen und Maiseld sind nur Beratung und Zustimmung, die die wunderlichsten Experimente nicht ausschließen. Allerdings zeigt auch Ottos des Großen Regierung durchaus die persönliche Initiative. Über auf eigentliche Gesetzgebung hat dieses deutsche Königtum verzichtet, das nur die höchste Instanz des Rechts, nicht seine Quelle ist. Ob es zum Vorteil der nationalen Entwicklung war, das steht dahin. Kennzeichnend für den beschränkten Einfluß des Königtums in der starken Hand eines Otto des Großen ist, was Widukind berichtet,3)

<sup>1)</sup> Adam v. Bremen II, 42. Schol. 30 (100 Jahre später, doch wohl nach alter Quelle).

<sup>2)</sup> Liutprand Antap. I, 21, III, 14.

<sup>\*)</sup> Widukind II, 10. Das Sauptgewicht ist hier auf die Sechter zu legen, vgl. Thietmar VIII, 36, 37. Simson, Sorschungen 25, 369.

daß die rechtliche Streitfrage, ob die Enkel nach ihres Vaters Tod mit dessen Brüdern erben sollten, durch gottesgerichtlichen Zweikampf entschieden wurde und zwar nach Ottos Willen zwischen gewerbsmäßigen fechtern. Heinrich II. wendet dies Beweisversahren auch gegenüber Straßenräubern und Dieben an; sie werden erst aufgeknüpft, nachdem sie im Zweikampf mit fechtern unterlegen sind. 1)

Was vor allem wichtig für den Wert des Königtums als Träger der Staatseinheit ist: die Erbfolge gehört nicht zu seiner Idee. Aus der Wahl ist es hervorgegangen, und so wenig diese die thatsächliche Vererbung ausschloß, ist es doch nicht nur Schuld mißlicher Zufälle, daß das deutsche Reich keine Erbmonarchie geworden ist — freilich unstreitig zum Nachteil für die Befestigung der Einheit.

Otto selbst war ja keineswegs für den unzweifelhaften Nachfolger seines Vaters gehalten worden.

Die Unerkennung der Herzoge, wenn man es nicht wirkliche Wahl nennen will, die ihm wohl auch, wie der Vater, den Preis der Tüchtigkeit gaben, wog aber schwerer als dynastischer Mystizismus, der die Königswürde als Steigerung der Persönlichkeit faßte und deshalb durch Zeugung vererblich glaubte. Denn darauf stützte sich Heinrich, daß er dem Vater erst geboren wurde, als er schon König war.

Otto stand dem Gedanken nicht so fern, daß die Wahl auch zu einem anderen Geschlecht greifen könne, er trug Sorge, daß sein Sohn Otto II. unbestritten nachfolge. 3) Daß nach dessen frühem Tode für sein dreijähriges Kind der Unspruch auf die Krone durchgesetzt ward, darin, als dem Siege des Erbrechtes, hat man den Sieg der Idee der deutschen Nationalität, eines einigen deutschen Reiches über die Sonderinteressen der Personen Stämme und Stände gefunden, 4) weil für die politische Unschauung, daß die Nachfolge Otto III. gebühre, mit geistigen Wassen gestritten und gesiegt worden wäre. — Aber wenn wir auch die Rücssicht auf die deutsche Nationalität ganz außer Rechnung setzen, so waren es sicher näherliegende Erwägungen als prinzipielle, die Heinrich dem Jänker in den Weg traten. Er suchte zwar durch Bündnisse selbst mit slavischen fürsten und dem westsräften Könige sich zu verstärken, aber die Witwe Ottos II.

<sup>1)</sup> Thietmar VII, 36-37.

<sup>9</sup> Ranke VI, 2, 143, "möglich, daß Mathilde von der Parnfatis gehört", das wäre gewiß bedeutungslos. Selbst die Möglichkeit einer Ceilung soll noch bestanden haben.

<sup>\*)</sup> Urk. v. 13. Sept. 936. M. G. Dipl. I, 90.

<sup>4)</sup> Giesebrecht I, 628.

und Ottos I., der Hof hielt an der Gewalt fest und behauptete sich im Zusammenhang troß offenen und versteckten Gegenstrebens. Immerhin war es schon eine Bürgschaft der Reichseinheit, daß ein Vorzug des sächsischen Hauses für die Erhebung zum Throne galt, wenn auch innerhalb der stirps regia nicht das bestand, was heutzutage Erbrecht heißt. Wenn man diesen Ausdruck des Tacitus in Rheims noch wenige Jahre zuvor gekannt hatte und ebenso die altgermanische Sitte, aus dem Königshaus den König zu kiesen, 1) so wird die uralte Anschauung im Stammland, wo Volksüberlieserung und Heldensage doch sicher lebendiger fortwirkten, wohl noch länger von Einsluß gewesen sein.

Übrigens zeigte Beinrichs II. Erhebung zum Chrone, daß zur Bearundung einer dynastischen Erbfolge noch ein weiter Weg hatte zurudgelegt werden muffen. Die Abstammung von Ottos I. Cochter als consanguinitas 2) mit der ausgegangenen mannlichen Nachtommenichaft, aab Otto von Kärnthen näheres Unrecht. Erst als dieser ablehnte und auf Beinrich als den geeigneteren und jungeren verwies, gelangte er schrittweise zur Unerkennung. Weder der Besit der beiligen Canze, auf den er gang besonderen Wert leate, noch die Kronuna durch Erzbischof Willigis zu Mainz konnte ihm ersparen, daß er trot der für ihn gunstigen Stimmung 8) die Unerkennung des fachfischen Stammes als politischer Körperschaft nur gegen erneuerte förmliche Wahl und gegen das Dersprechen, ihr Geset zu belaffen, erlangte. Man hat dies Abkommen mit der Magna Charta Englands verglichen;4) nur fehlt die Charta und die Gemeinfamkeit und Gemeingultigfeit. Undrerseits ist es auch mehr als die fachsische Auffaffung, daß bisher die Sachsen über die anderen Stämme geherrscht hätten, wie 3. B. das (jungere) Ceben der Königin Mathilde die Bayern neben Slaven, Dänen und Böhmen als Unterworfene stellt. 5) So aalt Beinrich den Sachsen wohl gar schon wenigstens teilweife als Bayer, ähnlich wie der Billunger als franke trot fachsischer Abkunft; einen Bayern nennt heinrich II. 3. B. später Cambert und Otto von freising. 6)

<sup>&#</sup>x27;) Flodoardi hist. eccl. Rem. IV, 5, M. G. SS. XIII, 563. Es geht auf Arnulf, ift aber erft zur Zeit Ottos niedergeschrieben.

<sup>\*)</sup> Chietmar V, 16. Seinrich II. in der Strafburger Urkunde parentelae et consanguinitatis affinitas, (Giesebrecht II, 594) widerspricht nicht.

<sup>\*)</sup> Bernwardi vita c. 38. M. G. S. IV, 775.

<sup>4)</sup> Ranke, 10.6. VIII, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vita Mathildis c. 4. M. S. SS. IV, 286.

<sup>\*)</sup> Cambert 1002. M. G. S. III, 92. Otto v. Sreifing Chron. VI, 27.

Es handelte sich hauptsächlich um eine förmlich verfassungsmäßige Beschränkung des Königtums, das die Unsprücke der übrigen Kräfte und Gewalten achten soll. Heinrich II. hat dies auch gethan und sein Königtum mit Vorsicht als Umt und Pslicht verwaltet; es ist selbst zweiselhaft, ob er nur die geringste Sorge um seinen Nachfolger gehabt. Seinen leiblichen Bruder beraubte er der Möglichkeit, den Stamm fortzuseten oder ließ es zum mindesten zu, daß er Geistlicher wurde. Die Salier, das franklische Haus allerdings zeigt von dem ersten Könige Konrad II. an das Bemühen, die Nachfolge frühzeitig zu sichern; dreimal folgte der Sohn dem Vater. Da sie selbst von jenem Otto von Kärnthen stammten, so erscheint der genealogische und politische Zusammenhang in Deutschland, wenn nicht so seist als in Frankreich, doch sester als in England. Es liegt also nicht darin, daß das deutsche Königtum nicht die gleiche Kraft anhäuste und die Staatseinheit wie dort unwiderrussich machen konnte.

Die forderung förmlicher Wahl oder wenigstens Unerkennung bildet ein Moment der Schwäche, aber doch entspringt daraus zugleich ein Vorteil für die staatliche Einheit der deutschen Stämme.

Eine Teilung der hochsten Gewalt mar undenkbar, seit dem Ubergang von den letten Karolingern auf heinrich und Otto I. Teilen hätte Beinrich I. nur Sachsen und seine Bausauter konnen, nicht die mehr ideale als thatsachliche Oberherrschaft über die vertragsmäßig geeinten deutschen Stammesgebiete; die Unteilbarkeit des Wahlkonigtums ist die Kehrseite seiner Schwäche an wirklicher Regierungsgewalt. Es schließt die politische Einheit der Stämme in sich, die sich eben durch die Wahl oder Unerkennung ausdrückt. Daß mehrere Bewerber um das Königtum auftreten konnten, war nicht ausgeschloffen; aber jeder mußte Unspruch auf allgemeine Unerkennung machen; die Zeit nach Ottos II. Cod zeigte, daß der von Otto dem Großen ausgeprägte Begriff des Königtums unabhängig vom Wechsel der Berrscher fortbauerte; wenn auch die thatsächliche Macht stets eine Sache der perfonlichen Bemühungen mar. Denn eine mehr oder weniger weitgebende Selbständigkeit der Teile widersprach noch nicht dem Königtum. In den Worten eines monchischen Chronisten, daß Berzog hermann von Schwaben versucht habe, das Reich zu teilen und nach einem Stud zu trachten,1) hat man den förmlichen Plan und

¹) Ann. S. Gall. maj. 1002 M. G. S. I. 87. Don Giefebrecht II 28 wird aus den Worten regnum forte dividere et parti aspirare der Vorschlag, zu teilen, herausgelesen. Noch weiter geht Gfrörer Kirchengesch. IV. 1. 19. Dagegen Waitz Vers. G. V. 106, für das selbständige Kerzogtum. Vgl. Maurenbrecher Königswahlen 80, Ranke V. 93.

Dorschlag einer Reichsteilung gesehen; aber Heinrich, der sein Königtum von der einträchtigen Erwählung der Völker und fürsten und dem Erbanspruch ableitete, war ihm eben dadurch überlegen, daß er die Idee des Königtums und der Unteilbarkeit sesthielt. Die Parteiung war ja auch durchaus nicht geographisch gruppiert.

Dieses deutsche Königtum schwebte vermöge seiner Idee, seiner Berechtigung, seiner Aufgaben gleichsam über den Stämmen; es mußte überall da sein, wo man es brauchte. Otto der Große durste sich so sicher fühlen, daß er sogar das sächsische Herzogtum aus der hand gab, wie ja der König als solcher als franke galt. Das Wanderkönigtum das beständig unterwegs war, um seine Aufgabe durch persönliches Eingreisen allenthalben zu erfüllen, ist der entsprechende Ausdruck der Eigentümlichkeit der deutschen Entwicklung. Die letzten Karolinger hatten wohl eine Art Residenz in Regensburg gehabt. Die Auflösung in die Stammesherzogtümer und die Umbildung in einen söderativen Reichsverband schloß das. Heranwachsen einer Hauptstadt von vornherein aus. Die andern Staaten des Altertums und des Mittelalters erwuchsen wesentlich von einem Mittelpunkt aus; Rom war von der Landstadt zur Welthauptstadt fortgeschritten; um Paris und London haben sich Frankreich und England gebildet.

Nun hat allerdings Aachen oder besser der Chronstuhl in der bortigen Marienkirche eine Art Anerkennung als idealer Six der Herrschaft behauptet, die doch als Erbe Karls des Großen betrachtet wurde trot aller Wandlungen. Otto der Große ward dort seierlich gekrönt; Urkunden von ihm sprechen davon, daß Karl die Marienkirche zu einem des kaiserlichen Sixes würdigen Ort erhoben habe; der westfränkische König wendet sich bei seinem Einfall gleichfalls nach Aachen. Otto III. suchte Karl im Grabe auf und spricht gleichfalls in einer Urkunde von dem Sixe des Reiches. Wipo redet bei Konrads II. Krönung vom Erzstuhl des Reiches und bezeugt die sortdauernde Erinnerung des Volkes an Karl durch das angeführte Sprichwort: Konrads Thron habe die Stusen Karls. Und wieder verwahrt später Heinrich IV. Aachen gegen einen befürchteten Handsstreich Wilhelms des Eroberers.

Uber dieß alles ist weit entfernt von dem Gedanken an eine wirkliche Residenz. Dafür wäre auch Aachen vielzusehr an der Grenze gelegen gewesen. Und schon die Urt des Volkes und des Königtums

<sup>1)</sup> Karolus . . . sedibus imperatoriis locum eundem dignum extulisset. Urk. Ottos I. M. G. Dipl. I. 569 regia sedes ebenda 429.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Wiponis vita Chuonradi c. 6 M. G. SS. XI. 262.

widerstrebte der Regierung von einem Mittelpunkte aus. Es ist kein Widerspruch zur idealen Geltung des Königtums, daß die Deutschen den König sehen wollten, dem sie gehorchen sollten, nicht bloß von ihm hören. Ja noch mehr, sie verlangten von ihm, daß er zu ihnen kommen sollte, und daß er dann auch nicht zu lange an einem Ort bleiben sollte. Das Versäumnis des ersteren Wunsches und Bedürfnisses wurde schon Otto I., noch mehr Otto II., am meisten Otto III. verdacht; das zweite sahen die Sachsen mit Mißtrauen an Heinrich III.; seinem Sohne wurde es als Trägheit offen zum Vorwurfe gemacht. 1)

Aber auch schon der weite Umfang des Reiches, selbst abgesehen von der Zugehörigkeit Böhmens und der Marken östlich der Elbe, größer als irgend ein Cand des damaligen Europas und schlechter für den Verkehr kultiviert, nötigte die Könige zu beschwerlichen und langsamen Reisen von Ort zu Ort; diese mögen mit ein Grund sein zu der verhältnismäßig kurzen Cebens- und Regierungsdauer der deutschen Könige; aber der beständige Ortswechsel, das persönliche Eingreisen friedlicher und kriegerischer Urt hat anderseits das Einleben des Königtums, die Gewöhnung an staatliche Einheit, das Kennenlernen abweichender Stammesart unterstützt. Der Umzug Heinrichs II., der Königsritt Konrads II. dienten ausgesprochener Weise diesem politischen Zweck.

Aber auch sonst mußten sich die Könige bemühen, die niehr oder weniger bloß zugestandene Eristenz ihrer die Einheit darstellenden Gewalt immer wieder aufrecht zu erhalten gegenüber dem Sondertum ber Stämme in Sprache und Sitte, bem die Mannigfaltigkeit der Landesgestaltung nach Boden, fluffen und Gebirgen damals bei der Unentwickeltheit ausgleichenden Verkehrs fräftigen Vorschub leistete. Mun wird man von dem, was noch in spate Jahrhunderte sich fortgesetzt, keinen formlichen Beweis führen wollen aus den lateinisch geschriebenen Berichten, die nur ausnahmsweise folden Stimmungen Raum gaben. Wenige Belege mogen also genügen. Sie bezieben fich eben auf Vorfälle, die der Beobachtung fich nicht entziehen konnten. Beim Aufenthalt Beinrichs II. und seiner Gemahlin in Sachsen 1002 entstanden zwischen ihrem bairischen Gefolge und den Einheimischen Zwistigkeiten, deren Schuld Chietmar von Merseburg der unerfattlichen habsucht ber Baiern zuschreibt. Dabeim seien fie mit Wenigem zufriedengestellt, auswärts aber fast unerfättlich. Sie vergreifen fich an den früchten, den Bauern, die sich wehren, und es kommt zu förmlichem Kampfe, der mit Mühe geschlichtet wird.2) Ein anderer

<sup>1)</sup> Cambert 1073 M. G. SS. V. 196.

<sup>2)</sup> Chietmar V cap. 11 (bei Kurze 19).

Bericht hat den Satz, es sei Sitte der Baiern in fremdem Land zu wollen, was sie im eignen nicht wollen.<sup>1</sup>) Ebenso kam es beim Königsritt Konrads II. in Hildesheim zu Tumult zwischen seiner Begleitung und den Einheimischen.<sup>2</sup>)

Dieses Sonderwesen der Stämme hatte sich in der Erhebung der Herzoge den schärfsten politischen Ausdruck gegeben. Nach dem Aufftand gegen Otto den Großen führte er den nachdrucklichsten Streich, indem er die eingebornen Stammesherzoge durch Unverwandte des herrscherhauses oder andere Stanimfremde ersette. Der Erfolg entsprach freilich ebenso wenig seinen Erwartungen als die Einsetzung von Pfalzgrafen zur Überwachung der herzoge in Baiern.4) Uber es war dabei doch nötig den Unschein der Willfür zu vermeiden, der nur erbittern konnte; die neuen Berzoge traten deshalb gern durch Vermählung in Beziehung zu den Vorgängern. heinrich II. bielt einen ungestümen Unsprecher ber Bergogswurde in Baiern durch den hinweis auf das Wahlrecht der Großen zurud. b) Konrad II. scheint den Plan verfolgt zu haben, die Berzogtumer durch mehrfache Übertragung auf seinen Sohn in eine Urt Personalunion mit dem Königtum zu bringen.6) Uls Beinrich III. von diesem Gedanken abgehend, die von ihm innegehabten Berzogtumer wieder ausgab, da hielt er wenigstens den Grundsatz fest, nur Stammesfremde zu erheben, danit ihre Macht nicht zu hoch steige. Wenn dieß nur eine Politik des Mistrauens war, so war es auch gerechtfertigt. Dem Berzogtum wohnte die unüberwindliche Neigung inne, aus einem Unit, wogu Otto der Große es gemacht hatte, immer wieder ein Besitztum zu werden, und im Gegensatz jum Konigtum eigene Intereffen zu verfechten.

Underseits gewöhnte man sich nur sehr langsam daran, die Würde des Königtums von der Person seines Trägers zu unterscheiden. Otto der Große ist ja von dieser Auffassung durchdrungen: ihm gilt die Herrschaft als ein verantwortungsvolles, von Gott selbst übertragenes Umt; nie, heißt es von ihm, setzte er die Krone auf, ohne vorher gebetet zu haben. Uber die Zeit ist doch weit davon entsernt, diese Auffassung zu teilen. Gerade seine nächsten Derwandten sind am leichtesten versucht, die hand gegen den gesalbten Träger

<sup>1)</sup> Adalboldi vita Heinrici c. 12. M. G. SS. IV. 686.

<sup>2)</sup> Vita Godehardi c. 26, M.G. SS. XI,187.

<sup>7)</sup> Giesebrecht I, 818.

<sup>4)</sup> Waik VII. 110. 114.

<sup>\*)</sup> Chietmar V. 8.

<sup>\*)</sup> Giesebrecht II. 289. Ganz anders Waig VIII. 421.

der Krone zu erheben. Altgermanischer Auffassung gilt die familie als die innigste friedensgemeinschaft, der Bruch gilt als schwerstes Dergeben, ja als Auflösung der Weltordnung. Alle für einen, einer für alle, ift der Ceitspruch der Blutrache. Bat das Christentum diesen Ofeiler nationaler Sittlichkeit befestigt oder gelockert durch die Cossagung von familienbanden, die es vom Monch und Beiftlichen forderte? Otto dem Großen trachten zwei Bruder nach dem Ceben, der Schwager erhebt fich gegen ihn, und als er die höchsten Würden nächst der Krone seinen Ungebörigen verlich und das Interesse gemeinsam schien, konnten doch wieder Sohn und Gidam die Waffen gegen ihn tragen. Sein Nachfolger hat im Detter den bitterften feind gehabt. Ebenfo muß heinrich II. Bruder und Schwager im Aufstand sehen, auch den späteren König Konrad II. Diefer wieder hatte mit Detter und Stieffohn zu kampfen; ber eigene Sohn widerfette fich offen seinen Dlanen. Much Beinrich III. fand feine Stute an seinen nächsten Derwandten, die ihm nach Krone und Ceben trachteten.

Wo die Person des Königs so wenig durch ehrfürchtige Scheu gesichert ift, kann auch die Idee des Staates nicht boch genug steben, um por der Berbindung mit auswärtigen feinden abzuschrecken. Ottos Sohn und voraussichtlicher Nachfolger Ludolf und Konrad, der Eidant, wird des Einverständniffes mit den Ungarn bezichtigt, die fächfischen Großen, Wichmann und Etbert, des mit den Slaven, Wichmann führt felbst die feinde ins Vaterland; obgleich nach Widutinds flassischem Ausdruck als feinde des Vaterlandes erklärt, fanden fie wieder Begnadigung; trotdem schlug sich Wichmann wiederholt zu den Slaven. Mit gleicher Skrupellosigkeit trat später Beinrich der Banter in hochverraterisches Einverstandnis mit den fürsten der Böhnien, Dolen und Abotriten, ja dem westfrantischen Konig Cothar zur Durchsetzung seiner Unsprüche auf den Konigsthron; erft der spate Cambert findet scharfe Worte der Berurteilung hiefur.1) Ein sächsischer Graf Kiza, Überläufer zu den Liutizen, trat davon wieder ju den Candsleuten gurud. Über die bedenklichen Ginverständniffe der Reichsfürsten unter heinrich II. mit dem Polenfürsten verbreitet fich Chiefmar von Merseburg, ohne seine tiefe Migbilligung gurud. zuhalten. Auch unter Konrad II. hatten fich diese Gesinnungen des höchsten Abels nicht geandert; bei der ersten Verschwörung gegen ihn fanden fich deutsche Große zusammen mit dem Konig von frankreich, dem Berzog von Uquitanien, dem Grafen von Champagne und dem Markgrafen von flandern; bei einer späteren auch der Bergog

<sup>1)</sup> Pravum consilium . . tali nefando comperto consilio Lambert ad 974.

oder König von Polen; gelegentlich diente bei dessen Einfall in Deutschland 1030 ein entsprungener deutscher Mönch, der Sohn des Markgrafen Udo, als führer.') Nur Konrads II. Glück und Chatkraft bewahrte seine Regierung von schlimmen Störungen. Dieselben Beobachtungen bieten sich unter Heinrich III. dar.

Ein umbildender Einfluß auf die Beweggrunde des handelns ware junachst von der Kirche zu erwarten; aber anders als im farolingischen Reich blieb es im wesentlichen der Beiftlichkeit überlaffen, die Einwirkung auf die Laien felbst durchzuseten; das Berbot unkanonischer Chen, des Verkaufs von Christen an Beiden, wie es heinrich II, durch eine Synode erließ, wurde auch später noch übertreten. Noch lange standen die altüberlieferten Gewohnbeiten und volkstümlich heidnischen Unschauungen fest, tros der driftlichen hülle des gesamten Cebens. Der Auf Kyrie eleison war freilich so gewöhnlich geworden, daß er nicht nur im Gottesdienst, sondern auch als Schlachtruf diente, 2) wie ja auch das geistliche Lied des Notker von St. Gallen media in vita als Schlachtgefang in der Meinung gebraucht wurde, den feinden dadurch den Untergang anfingen gu können.8) Obgleich die Belehrung und Predigt der Geistlichen bei den lange fortgesetzten Beniuhungen, den driftlichen Begriffen ein beutsches Gewand zurecht zu machen, leichter und häufiger werden mußten, so erwähnt doch nicht nur Thietmar von seinen Sachsen der flavischen Grenze, wie wenig fie fich um das Chriftentum fummerten, ja noch eigene hausgötter hätten,4) sondern selbst der Bischof Burthard von Worms unter heinrich II. konnte davon sprechen, daß sich heidnische Gebräuche wie nach Erbrecht vom Vater auf den Sohn übergebend fortgepflanzt hätten, denen er entgegen trat.5)

Einen merkwürdigen Beleg gibt ein Vorfall auf dem feldzug Konrads II. gegen die Slaven 1034. Es waren friedensbrüche durch Verschulden der Sachsen vorhergegangen; zum Beweis ihrer Schuldlosigkeit erboten sich die Slaven zu einem Zweikanupf; der christlichen Auffassung des Gottesgerichtes, wie sie Wipo in seiner Erzählung.

<sup>1)</sup> Annalista Saxo 1030 M. S. SS. VI. 678.

<sup>9</sup> hoffmann, Rirchenlied S. 14.

<sup>\*)</sup> Uhland, Schriften II, 427. Soffmann S. 43 beschränkt es auf die Geiftlichen in den Beeren.

<sup>4)</sup> VII, 50, vgl. Grimm, Deutsche Mnthologie 496, 699.

<sup>\*)</sup> Sriedberg, Aus deutschen Bußbüchern S. 88. (Canones lib. 19, c. 5.) Traditiones paganorum quas quasi hereditario jure diabolo subministrante patres filiis reliqueunt. Auch Anno von Köln findet noch homines fidei aa religiones totos ignaros, solo nomine christianos. Vita M. G. SS. XIII, 470.

<sup>\*)</sup> Wipo vita Chuonr. c. 33. M. G. S.S. XI, 271.

vertritt, widerspricht es nun, daß der sächsische Kämpfer ohne Bebenken sich stellt; ist es Verachtung der christlichen Unschauung oder die Meinung, daß der Christengott gegenüber dem Gott des Slaven unter allen Umständen beistehen müsse? Allerdings darf man nicht übersehen, daß die kirchliche Autorität sich wiederholt gegen die ganze Einrichtung erklärt hat.

Im übrigen hat auch das deutsche Königtum seit Otto dem Großen die engste Verbindung mit der Kirche festgehalten; diese Verquickung staatlicher und kirchlicher Angelegenheiten ist eben keine Poslitik der freien Wahl. Auch der deutsche König nahm an den kirchlichen Versammlungen Teil; kirchliche Forderungen traten zugleich als solche der weltlichen Autorität auf; kirchlicher Zwang ward zu gunsten des Königtums geübt. Es kant ja auch noch vor, daß unbequeme und eigensüchtige Verwandte zum Eintritt in den geistlichen Stand genötigt wurden; so wahrscheinlich Heinrichs II. Bruder Bruno, von dessen haß gegen den König Wipo wie von einer offenkundigen Thatsache spricht, und sicher Heinrichs III. Stiesbruder Gebhard.

Die Vermengung religiöser und weltlicher Dinge ist ja auch noch in späteren Zeiten oft schwer lösbar; aber foll man es nur der Einseitigkeit der Geschichtsschreiber dieser Zeiten zumeffen, mas an Derständnis der Dinge und Menschen unlösbarer Rest bleibt? Bei den ottonischen Grundungen von Bistumern fällt ja das weltliche und geistliche an Interesse der Unterwerfung und Bekehrung des flavischen Oftens zusammen. Aber die Wichtigkeit, mit der die schriftstellernden Monche und Beiftlichen die Aufhebung von Merfeburg, den Gandersheimer Streit, die Stiftung von Bamberg als Gegenstände von höchster Bedeutung behandeln, kann doch nicht allgemeine Stimmung Jeder Einblick ist uns versagt, aus welchen Beweggrunden Beinrich II, die Stiftung des Bistums Bamberg mit fo beträchtlichen Opfern durchzuseten trachtete, nicht nur an Geld und Gut, sondern auch, wie es den Unschein hat, mit dem der fortsetzung der Dynastie durch feinen Bruder Bruno, ja auf Kosten perfonlicher Wurde, so daß er fich auf einer Synode wiederholt vor den Bischöfen zu Boden warf, um ihre Einwilligung zu erlangen.') Weil er keine hoffnung auf Nachkommenschaft habe, läßt ihn Chietmar fagen. Ift es der Gedanke an lange fortdauerndes Undenken? oder staatsmännische fürforge für die Germanisierung der Slaven im Regnitgebiet? oder eine egoistische frommigkeit, die Verdienst im himmel sich sichert? Bur Zeit wie

<sup>&#</sup>x27;) Chietmar VI, 23.

zur Perfonlichkeit Heinrichs stimmt wohl nur das letzte und auch die Quellen deuten auf nichts anderes.

Diente doch im Ganzen und Großen die Geistlichkeit mehr der Königsmacht als diese ihrerseits den christlich kirchlichen Interessen. Croß persönlicher frömmigkeit war Heinrich II. weit entsernt für die Ausbreitung des Christentums unter den Slaven im Sinne seiner Vorgänger thätig zu sein; er benüßte die heidnischen Liutizen als Bundesgenossen wie gegen Polen so auch im Reiche selbst und ließ sich herbei für die Verlezung eines feldzeichens mit heidnischer Darstellung ihnen Entschädigung zu gewähren, troß der unvermeidlichen Mißbilligung der Geistlichkeit. 1)

Much zur Befämpfung der politischen folgen der Stammesgegenfate gab die Kirche die Mittel. Die Bischöfe und teilweise die Ubte ftanden ftets durch ihre Standesintereffen und auch die Erstreckung ihrer Besitzungen und Guter im Gegensatz zu den weltlichen Großen. Dieses Gegenwicht verstärfte schon Otto der Große nach dem Grundsate divide et impera. hier war es noch leichter Stammesfremde einzuschieben, wie denn Otto der Große Sachsen auf lothringische Bistumer beförderte. Es war ja nichts Neues, eine Urt Internationalität des geistlichen Standes hatte im karolingischen Reich bestanden, sei es nun berechnete Absicht oder selbstverständliche Consequeng des prinzipiellen Verzichtes der Geistlichen auf Nationalität gewesen. Einem engeren politischen Zweck diente es im deutschen Reich, daß besonders heinrich II. nach dem Vorgang Ottos des Großen nicht nur die hoben Geistlichen reich mit Gutern ausstattete und ihnen dafür Leiftungen für den Konigs- und Reichsdienst auferlegte, sondern auch Beiftliche zur Würde von Bischöfen und Ubten beförderte, deren bisberige Thätigkeit außerhalb der neuen Umtsfite verlaufen war. bemnach ihren nunmehrigen Untergebenen fremd gegenüberstehend auf den Ruchalt des Königs angewiesen waren, ergeben und dantbare Parteiganger fein niußten, gehörte gur Berechnung der Politif. Uls einen fremden, der durch die Gnade des Konigs erhoben worden fei, läßt Chietmar den aus Baiern stammenden Erzbischof Cagino von Magdeburg sich dem König heinrich II. gegenüber selbst bezeichnen.2) Manche von den auf diese Weise angeknüpften Verbindungen weit entfernter Begenden gelangten zu größerer festigfeit und Dauer, so läßt sich die Nachwirkung der Chätigkeit Godehards, Abtes von Altaich und seit 1022 Bischofs von Hildesheim, lange verfolgen.

<sup>1)</sup> Chietmar VII, 47.

<sup>3)</sup> Ebenda VI, 41.

Der Weg zum Bistum ging häusig durch den Dienst am Hofe und in der Kanzlei; die hohe Geburt und angesehene Verwandtschaft mußte für diese politische Bedeutung der hohen Geistlichkeit von Vorteil sein. ) Sie läßt sich auch deshalb mit der Stellung der karolingischen Missi oder Sendgrafen mit einiger Berechtigung vergleichen.

Don jenem Tagino erzählt Thietmar den bezeichnenden Jug, daß er solche, die den Udel der Geburt und feinen Sitte besaßen, gerne gesehen, die niederen hingegen zwar nicht verachtet, doch von seinem Umgange ausgeschlossen habe.<sup>2</sup>) Es ist ähnlich wie etwa im 18. Jahrhundert, der goldenen Zeit des Stiftsadels. Nur konnte Heinrich II. auch nicht verhindern, daß die Begünstigung, die er den Bischösen zu teil werden ließ, wieder die weltlichen Großen zu erbitterten Widersachern der Geistlichen machte; die Ausbrüche ihrer Abneigung konnten nur durch die friedengebietende Macht des Herrschers zurückgehalten werden.<sup>8</sup>)

So mußte das Königtum sich dadurch behaupten, daß es den einen Teil der Großen gegen den andern ausspielte, ein bedenkliches Syftem, das von Gefälligkeiten und Zugestandniffen fich friftete. Und auch bei den Bischöfen konnte heinrich II. nicht auf unbedingte Ergebenheit rechnen, an Begehrlichkeit standen die geistlichen Großen den weltlichen nicht nach, beide strebten gemäß der Ausbildung des Lebenswesens darnach, das Konigtum immer mehr von jeder unmittelbaren Berührung mit dem Dolke abzulosen, es auf die luftige hohe der Spite eines Cehensstaates zu verweisen. Das Cehenswesen war schon an fich der Neigung des germanischen Wefens zur Ubsonderung entsprungen, sie war die psychologische Triebkraft; jest vermehrte die Verdichtung der Bevölkerung, folge des fortschreitenden Unbaues, und der Ausrodung der Wälder, den Unlag, zu fleineren Intereffengemeinschaften fich zusammenzuschließen, deren Mittelpunkt der Broggrundbesiter bildete. Much dieses wirtschaftliche Aufblühen ift eine folge der Siege Beinrichs und Ottos über die außeren feinde; die späteren Mißerfolge hatten doch nur die Grenzstriche betroffen. nachteiligen folgen für die Königsmacht konnten der Beobachtung nicht entgeben. Die großen Aufstände waren nur dadurch gefährlich, daß gahlreiche Dasallen nicht nur durch perfonliche Unhänglichkeit, sondern auch durch ihren Vorteil an die herzoge und Grafen geknüpft waren und, dem Konige und Reiche gleichgiltig gegenüberstehend, ihren herren blindlings nachfolgten.

<sup>1)</sup> Sloto, Beinrich IV, 1, 65, Wait VIII, 288.

<sup>1)</sup> Thietmar IV, 43,

<sup>\*)</sup> Thietmar III, 4. Das gange 8. Buch ift Jeugnis.

Ebenso wie Otto I. dem deutschen Konigtum seine Bahn gewiesen, die deutsche Verfassung begründet hat, hat er auch die Kaiserpolitik dauernd mit ihm verknüpft.

Es ist das Gefühl der Macht, der Überlegenheit, das ihn vorwärts treibt trotz innerer Gefahren, trotz der Unfertigkeit der Königsmacht. Den König der Franken hat sich Otto selbst vorzugsweise genannt; nach den Erfolgen seines Vaters und seiner eigenen Stellung durfte er sich mit Recht für den mächtigsten der Fürsten halten, die innerhalb des ehemaligen karolingischen Machtbereiches herrschten. So gebührte ihm auch als wahrem Nachfolger Karls des Großen die Herrschaft über Italien und die Kaiserkrone. Noch bei Bonizo in den Tagen Heinrichs IV. erscheint dieser Zusammenhang seiner Macht und des Kaisertums in der richtigen historischen Beleuchtung; er nennt ihn den ersten aller germanischen d. h. deutschen Könige, der Kaiser genannt wurde. Daß auch machtlose kleine Fürsten sich mit dem Kaisertitel geschmückt hatten, das hatte seiner eigentlichen Bedeutung noch keinen Ubtrag gethan, wie sie eben durch Karl den Großen sessessellt war.

Allerdings rankte sich um diese realpolitische Auffassung des Kaifertums auch schon die religiösmystische Ausschmuckung der 3dee des römischen Reiches, wie sie Augustinus festgehalten hat, als der Weltordnung, die mit der Zeitlichkeit zusammenfällt. Die Welt und mit ihr das Kaisertum dauert bis zum jungsten Gericht, deffen Vorläufer der Untichrift ift, und deffen Erscheinen fteht bevor, wenn einst der lette römische Kaiser seine Krone niedergelegt hat. Die Ausspinnung dieses Gedankens, der so gang den Stempel des greisenhaften status quo ante des byzantinischen Reiches trägt, findet sich nun schon in der Zeit Ottos des Großen. Der westfrankische Mönch Udso hat auf den Wunsch der Königin Gerbirg, der Schwester Ottos, ein Schriftchen über diefen Gegenstand abgefaßt. Mit den scharfen Eden ber Wirklichkeit weiß fich ja eine Geistesrichtung stets abzufinden, die, von der Autorität überlieferter Vorstellungen beherrscht, leeren Gedankenspiel fich umhertreibt; die Unklarheit und das Dunkel erscheint ihr reicher und tiefer als das nüchterne Licht des Tages. Ubso perschließt sich freilich nicht der Beobachtung, daß das rönnische Reich zum größten Teile schon zerstört sei, doch meint er dann: "so lange Könige von franken fortdauern, denen das romifche Kaifertum gebührt, wird feine Wurde nicht ganglich vergeben, weil es in feinen Königen bestand haben wird. Es überliefern unsere Bewährsmanner,

<sup>1)</sup> Bonizo liber ad amicum M. G. Libelli de lite I. 581.

daß einer von den fränkischen Königen das römische Kaisertum in seinem ganzen Umfang haben wird in den letzten Zeiten. Er wird dann die Krone niederlegen und der Antichrist wird kommen.")

Wie viel Abso von seiner Weisheit in die Überlieferung hineingetragen hat, ist nicht zu erkennen; seine Gewährsmänner hat er nicht genannt; daß er Otto den franklichen Königstitel absprechen und damit den Anspruch auf das Kaisertum den westfranklichen Königen allein habe vorbehalten wollen, geht wenigstens daraus nicht unmittelbar hervor, obgleich die Ceser dies hineinlesen konnten. Und solche Ceser hat er allerdings gefunden; sein Büchlein erlangte eine gewisse fortentwicklung und ward später sogar auf den heiligen Augustin zurückgeführt, ein Juwachs an Ansehen. Diese Phantasmagorien der letzten Dinge tauchten in bewegten Zeiten immer wieder auf, wenn man sich von der Kaiseridee abzuwenden schien, allerdings ohne je ersichtlichen Einsluß auf andere als ängstliche Gemüter zu üben.

Es ist gewiß, daß Otto nicht der Mann war, um von solchen Vorstellungen sich leiten zu laffen, die mit lebendiger Chätigkeit sich nicht vertragen.

Anders als Karl der Große dachte er über die bleibende Derknüpfung der Kaiserwürde mit dem Königtum; noch bei seinen Sebzeiten hat er seinen Sohn Otto II. zum Teilhaber an beiden gemacht. Und fortan blieb die Kaiserkrönung der Wunsch jedes deutschen Königs, ja schon bei der Königskrönung betete der Erzbischof, Gott möge ihn des Gipfels des Kaisertums würdigen. Die Könige hielten es für eine Bekräftigung ihrer Würde, in Rom aus der hand des Papstes die Kaiserkrone zu erhalten; die Mühen und Kämpfe darum bilden einen wesentlichen Teil der deutschen Geschichte, längere oder kürzere Zeit hielten sich fast alle Könige und Kaiser in Italien auf, dessen herrschaft sie beanspruchten; der Nation erwuchsen bedeutende Opfer an Menschenblut und Geldmitteln.

<sup>&#</sup>x27;) Adso libellus de Antichristo (Migne Patrologia t. 161, S. 1295). Vgl. Ebert, Gesch. d. Literatur im Mittelalter III, 479 flg., v. Zezschwitz, Drama vom Ende des Kaisertums S. 18, v. Gutschmid in Spbel, Kist. Zeitschrift N. S. V, 149.

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung der Römerzüge und ihrer Dauer im Verhältnis zur gesamten Regierung von Otto I. bis keinrich VI. in Böhmers Regesta Imperii 1198—1254. 1. Aust. S. 81 Ann. Da sie nicht ohne Wichtigkeit ist, mag ihre Aufnahme gerechtsertigt erscheinen:

Otto I. regierte 36 J. 9 M., verweilte in Italien auf 3 Ingen 9 J. 6 M. Otto II. 10 , 7 , , , , , , , 1 , , 3 , 1 , Otto III. 18 , 1 , , , , , , 3 , 4 , 0 , Seinrich II. 22 , 1 , , , , , , 3 , 2 , 5 ,

Waren sie ganz vergeblich? Floß das edle deutsche Blut ganz umsonst?

Diese Frage ist schon vielsach gestellt worden, nicht erst in unserm Jahrhundert an einem Scheidepunkt der Geschichte und der nationalen Gewissensprüfung, auch schon im vorigen Jahrhundert hat man gemeint mit neidischem Hinblick auf den Vorsprung Frankreichs oder Englands an nationalem Zusammenschluß, daß ohne Ottos Schritt über den Rubikon Deutschland der unglückliche spätere Konssikt mit dem Papstum wegen der Herrschaft über Italien erspart geblieben wäre. 1)

Und die schließliche Erfolglosigkeit der italienischen Politik, der Sturz des Kaisertums, in den auch das deutsche Königtum verwickelt worden ist, liegt ja deutlich vor Augen. Wer könnte auch leugnen, daß dieselbe Kraft, die in Italien nichts dauerndes erreicht hat, wenn planmäßig und konsequent in der von Heinrich I. eröffneten Richtung verwendet, bei den noch bestimmbaren Verhältnissen an der Ostgrenze ein Deutschland hätte schaffen können und müssen, das über die ursprünglichen Size der germanischen Völker beim Eintritt in die Geschichte sich ausdehnend für Jahrhunderte die ersprießlichste Chätigkeit geboten hätte. <sup>2</sup>)

Mit solchen Möglichkeiten und verlorenen Aussichten sich zu beschäftigen ist freilich nicht Aufgabe der historischen Betrachtung und schließlich nicht besser als der fromme Wunsch, daß doch die ostgermanischen Stämme an Ort und Stelle hätten bleiben mögen; oder
wenigstens in ihren späteren Sitzen ihre Sprache und Volkstümlichkeit
hätten bewahren sollen, wie Jakob Grimm von den Westgoten in
Spanien meinte.

Denn jedem Volk meffen die Umstände seines Lebens und die folgen seines Wollens in steter Wechselwirkung sein Geschick zu und nur

| Konrad II.                                                                 | regicrte | 14  | J  | . 9 | m., | verweilte | in | Italien | auf | 2 | Zügen | 2  | J.  | 11 | m. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|-----|-----|-----------|----|---------|-----|---|-------|----|-----|----|----|
| Beinrich III.                                                              |          | 17  | ,, | 5   |     | ,         |    | ,       | ,   | 2 |       | 1  |     | 4  |    |
| Beinrich IV.                                                               | ,,       | 49  | *  | 10  | ,   | ,         |    | ,       | *   | 3 | •     | 8  |     | 7  | *  |
| Beinrich V.                                                                | *        | 19  | *  | 5   | ,,  | ,,        | ,, |         | *   |   |       | 3  |     | 3  | *  |
| <b>L</b> othar                                                             |          | 12  | #  | 3   | ,,  | ,         | ,  |         | *   | 1 | ,,    | 2  |     | 3  |    |
| Konrad III.                                                                | •        | 14  |    | 0   |     |           |    |         | ,,  | o | ,     | 0  | •   | 0  |    |
| Sriedrich I.                                                               |          | 38  | 7  | 3   | ,,  | ,         | ,  | 17      | ,   | в | ,     | 13 | **  | 4  |    |
| Beinrich VI.                                                               |          | 7   |    | 4   | *   | ,,        | ,, |         |     | 3 |       | 3  | ,   | 4  | *  |
| "Don 12 Raifern ftarben 4 in Italien, auf 2 folgten Minderjährigkeiten, mi |          |     |    |     |     |           |    |         |     |   |       |    | nit |    |    |
| 2 erlosch der                                                              | Mannes   | fta | mı | n." |     |           |    |         |     |   |       |    |     |    |    |

<sup>1)</sup> Vgl. Bryce holy roman empire 56 über Putter de instauratione Romani imperii.

<sup>\*)</sup> Ahnlich schon Phillips Königswahl, Al. Schr. III, 218.

1

selten find die vorausgesehenen oder erstrebten folgen das Beherrschende in diesem Strom der Zeit. So hat der dunkle Trieb nach dem Suden, der sich in der Bolkerwanderung wie in der italienischen Politik der Kaifer auslebt, zu gang anderen Ergebniffen geführt, als die Bolfer und fürsten erstrebten, die von ihm beherrscht waren. Auch die Kreuzzüge find in diefent Sinne ein erfolgloses Unternehmen gewesen, der Paroxysmus, der fie hervorrief und nährte, hat fich darin erschöpft. Man wird folden Beweggrunden nur gerecht, wenn man erwägt, daß der Mensch im einzelnen wie in der Masse nur zum fleinsten Teile ein denkendes Wefen ift, daß jede Zeit nach ihrem Mage gemeffen werden muß, das in ihrer Porftellungswelt und deren Einwirkung auf das Wünschen und Verschmähen gegeben ift. So gehört allerdings auch die Kaiserpolitik schließlich zu den welthistorischen Irrtumern, die man versteben tann, wenn man fie auch bedauern barf. Aber sie sind es doch nicht eber, als bis ihre folgen dies ergeben, nicht nur durch reflektierende Betrachtung, sondern durch die Machte und Erfahrungen des geschichtlichen Lebens. Der Schiffer sucht den Bafen, wenn der Sturm droht, aber follte er deshalb nicht ausfahren?

Zunächst sind die folgen der Kaiserpolitik für die Entwicklung des deutschen Nationalgefühles zu würdigen.

War es in dieser hinsicht ein Vorteil, daß die Könige und Kaiser sich so viel mit äußeren Ungelegenheiten beschäftigten?

Eine folge, zum Nachteil für das deutsche Volkstum, tritt doch schon unter Otto hervor. Die Verbindung Deutschlands mit dem romanischen Suden durch das Kaisertum, der gestiegene Einfluß der Beiftlichkeit, die ausländischen Kaiserinnen mußten darauf hinwirken, die lateinische internationale Sprache vorzuziehen, durch deren Beherrschung der Zugang gur fremden Bildung geiftlich-firchlicher und weltlicher Urt eröffnet wurde. Nicht einmal das geringe Maß frucht: baren Interesses an der Volkssprache, das sich Karl der Große wahrte, findet sich am hofe Ottos oder seiner Nachfolger vertreten trot Widufinds Rühmen von der Beringschätzung fremder Sprachen. Otto I. Gruß soll bon man gewesen sein, eben wohl seit sich durch Abelheid das romanische Element am Hofe fortsetzte. Denn die erste Gemahlin war eine Ungelfächsin von jenseits des Meeres gewesen, die zweite aber eine romanische Burgunderin, die zur Italienerin geworden war. Er felbst bemühte sich noch lateinische Bücher lesen zu lernen; sein Sohn Otto II. erhielt gang gelehrte Erziehung. Chiefmar hebt hervor, daß er 983 nach dem Reichstag von Verona dem Papst und den Bischöfen lateinisch gebeichtet habe. 1) Die Tradition von

<sup>1)</sup> Chietmar III, 15,

seiner Bildung hat sich erhalten, noch Ekkehard von St. Gallen im II. Jahrhundert erzählt davon, wie er einen Brief des Abtes von St. Gallen dem Vater und der Mutter ins sächsische übersetzt.

Warum ichrieb man nun Briefe ausschließlich lateinisch, ohne Rudficht, daß oft der Empfänger auch das Dorgelefene noch nicht verftand? Daß man ebensogut 3. B. sächsisch schreiben konnte, war bewiesen. Das Ungelfächfische hatte doch schon einen Unfang von Literatur, der Ottos Gemahlin Edith wohl bekannt sein konnte! Es ist ja anders als zu Karls des Großen Zeit. Ware vielleicht ein alamannisch geschriebener Brief von Ottos Bof oder ein sächsischer in Bavern nicht verstanden worden? Oder wollte man eben nicht in der Volkssprache schreiben? Das ist doch wohl der ausschlaggebende Grund! Lateinische ist die höhere und feinere Sprache, die Beistlichkeit fühlte sich durch ihre Standesbildung als etwas hoch über dem Volksleben Erhabenes. Es ist doch ein Rig, der mitten durch die Volkseinheit ging, und das noch lange Zeit hindurch, eine Einbuße an nationalem Befühl, wie fie die flassischen Dolfer, Griechen und Römer, gar nicht, die romanischen Völker viel weniger zu überwinden hatten, wie fie fich nur etwa bei den Cschechen oder Magyaren ähnlich als Hemmnis der nationalen Entwicklung beobachten läßt. Die nationale Existenz hat es ja dem deutschen Volk noch weniger abgeschnitten als diesen sekundären Nationen, aber eine Schwäche der Entwicklung ist es doch, und das Kaisertum ist nicht schuldlos daran!

Otto der Große selbst berief Gelehrte wie Gunzo und Stephan an seinen Hof, wo durch den Einfluß seines Bruders Bruno, der selbst der kirchlichen lateinischen Bildung völlig hingegeben war, auch wieder eine Hosschule sich befand.<sup>2</sup>) Besonders waren es die Frauen, zunächst die vornehmen, die unter dem Einfluß der kirchlichen Unschauungen und der lateinischen Bildung sich vom Volkstümlichen abstehrten. Von der Königin Mathilde erzählt die jüngere Lebensbeschreibung, daß sie später gar nichts von weltlichen Liedern oder Schauspielern wissen wollte, das sind die fahrenden Sänger, die Träger des volksmäßigen Heldengedichts.<sup>2</sup>) Diese geistliche Mißachtung der Volkstümlichkeit, der Einsluß der lateinischen Sprache und Bildung fand Vertretung zunächst in den Klöstern; die lateinische Dichtungen einer Hrotswitha von Gandersheim sind ein Beleg der Fremdartigkeit, Zwecklosigkeit, Unfruchtbarkeit, der Zusammenhangslosigkeit dieser ge-

<sup>1)</sup> Ekkehardi cas. S. Galli ed. Meyer v. Knonau c. 130 und die 21nm.

<sup>1)</sup> Mattenbach, Geschichtsquellen 1, 225 flg.

<sup>2)</sup> Vita cap. 16. M G. SS. IV, 294. Vgl. Chert III, 347.

lehrten Bildung mit dem Ceben und der Zeit; nur wenn man sich denkt, daß der geistliche Stand in seinen Klöstern sich absperrend, künstlich gleichsam eine geistige Utmosphäre schuf, wie 3. B. Bruno im Ceben des Missionärs Udalbert erzählt, daß in der Schule zu Magdeburg nur lateinisch geredet werden durfte, wird die Seltsamkeit einer lateinischen Dichtung für den geistlichen Stand und die Frauen, die ähneliche Bildung aufnahmen, in das rechte Verhältnis gerückt.

Die angebliche Aufzeichnung der alten Heldenlieder auf Karls des Großen Befehl taucht zu dieser Zeit noch einmal aus dem Dunkel der Verschollenheit auf; der Rheimser flodoard berichtet, ein Erzbischof habe den König Arnulf durch das Beispiel des Hermanrich an seine Pflicht erinnert, aus deutschen Büchern; ob es aber Erinnerung an Einhard ist oder der Schriftsteller wirklich auch sonst Kunde von der Aufzeichnung hatte, wird nicht auszumachen sein. Diedergeschrieben ist diese Nachricht über die Zeit Arnulfs ja erst um 950.

Das Interesse an den alten Stoffen der Beldensage und der Tierfabel blieb allerdings bestehen, darin sind die Monche und Beiftlichen dieser Zeiten volkstümlicher und vorurteilsfreier als die der karolingischen, wenigstens ein Teil davon. Doch dauerte, wie nicht anders zu erwarten, der Kampf gegen das eigentlich heidnische fort; der eine oder andere Zug der Überlieferung mußte verschwinden oder eine Umbildung fich gefallen laffen, was dann später fich zeigt. Charafteristisch für diese Zeiten ist die Verbindung der fremden Sprache mit einheimischen Stoffen, wie in der Einkleidung eines Studes der Beldensage in die Sprache Virgils: es ist der Waltharius des St. Galler Monchs Effehard I., vermutlich niedergeschrieben in den ersten Jahren Ottos des Großen. Er steht nicht allein, aber es genüge der Binweis. Sein späterer Verbefferer im 11. Jahrhundert zeigt schon den nachteiligen Einfluß des machsenden Übergewichts der fremden Bildungssprache; die barbarische Dolksprache und ihre Eigentümlichkeiten erlauben dem, der noch den Deutschen zur Schau trägt, nicht auf einmal zum Cateiner zu werden,8) fagt er, stolz auf sein befferes Catein, das freilich eber ben funftelnden Dedanten verrät, als den Meifter der Sprache. Sonst war allerdings die lateinische Sprache weiten Kreisen der höheren Gesellschaft geläufig geworden; dem blos schriftlichen,

<sup>1)</sup> MG. SS. IV, 597 (c. 5). Ugl. Specht, Unterrichtsmefrn S. 76.

<sup>9)</sup> Flodoardi hist. eccl. Rem. IV, 5. W. Grimm, Soldensage (3. Aufl.) 5. 34.

<sup>\*)</sup> Barbaries enim et idiomata ejus Teutonem adhuc affectantem repente Latinum fieri non patiuntur. Ekkeh. c. S. Galli 80 vgl. Bächthold, Deutsche Literatur in der Schweiz S. 53.

anfangs mühsamen und ängstlichen Gebrauch ist der mündliche zur Seite getreten als "gewöhnlicher Sprache aller geschäftlichen Verhandlungen, aller Wissenschaft und Kunst, als der Sprache des seineren geselligen Verkehrs,") denn noch war eben das Lateinische keine tote Sprache, deren erstarrte Wendungen wie heute, sich nur zu mosaikartigen Wiederholungen und Verbindungen geschickt hätten; sie besaß noch die fähigkeit, den gesamten Gedankenkreis der Zeit in individueller Ausprägung darzustellen.

Eben deswegen muß dies erneuerte Leben der fremden Sprache doch zugleich als Einbuße der heimischen gelten, der dadurch die Pflege entging, die sie zu höherem Gebrauch hätte befähigen können. Denn es ist eben die echte Barbarei und Geschmacklosigkeit, das Lateinische und das Deutsche durcheinander zu mischen oder nebeneinander zu stellen, wie das Lied auf die Aussöhnung Ottos mit seinem Bruder heinrich es thut.

Allerdings fehlt es nicht gang an Versuchen, die Volkssprache auch in achtungsvollerer Weise für ihre Eigenart zu schreiben. Notker in St. Gallen zu Unfang des 11. Jahrhunderts hatte den gludlichen Gedanken, daß die reichen Bildungs- und Wiffensschätze der klassischen Völker doch erst durch die Übertragung in die deutsche Sprache völlig verstanden und aufgenommen werden können. Das Deutsche ist dabei allerdings zunächst nur Mittel zu einem anderen Zweck,") aber doch ein Mittel, dem er felbst große Sorgfalt zuwandte, das er durchaus nicht, wie die übrigen bildungsstolzen Geiftlichen als roh und ungefüge und nur für die niedere Sphäre des praktischen Cebens brauchbar gering. schätzte. Es ist derfelbe Weg, auf dem auch die alteren humanisten später ersprießlich wirkten. Notker fand aber nicht das Verständnis, das notig gewesen ware, um seine Bestrebungen fortzuseten. Schon der Beiname teutonicus zeigt, daß seine Bemühungen doch mehr als eine perfonliche Liebhaberei genommen wurden. Mit Recht ift darauf aufmerksam gemacht worden, daß sein Schüler Eftebard (IV.), der fortfeter der St. Galler Klofterchronit, seine Geringschätzung der barbarischen Sprache in einer Weise zur Schau trägt, die von einem Einfluß der Bestrebungen Notfers nichts bemerken lägt. 8) Rühmt er doch auch, daß unter Effehard II. als Schulmeister nur die allerfleinsten Unaben anders als lateinisch gesprochen hätten.4)

<sup>1)</sup> So nach Wattenbach, Quellen II, Eingang.

<sup>\*)</sup> Dgl. Kelle in Baupts Zeitschrift 20, 803.

<sup>\*)</sup> So Bachthold gegen Godeke, Grundriß § 20.

<sup>4)</sup> Çus. S. G. 89.

So blieb denn die fortbildung der Volkssprache völlig den Mächten des Volkslebens überlaffen. Die bunte Manniafaltigkeit der Mundarten fand kein Begengewicht dadurch, daß etwa eine pon ihnen einen gemiffen Vorrang erlangte, wie es bei einer festen Refideng wohl hatte der fall sein konnen. Ottos I. Sprache bezeichnet der Combarde Liutprand und ein allerdings späterer bayerischer Beschichtsschreiber1) als sächsisch, derselbe Liutprand nennt aber Burkhards von Schwaben Sprache die deutsche. Die Absicht, das Deutsche dem Sächfischen gegenüberzustellen, ist dahinter nicht zu suchen trot des Begensates zwischen den oberdeutschen Mundarten einerseits, dem Niederdeutschen andererseits. Um hofe trafen ja Ceute aus allen Begenden zusammen, das Oberdeutsche war, wie es scheint, unter den Geiftlichen der Kanglei vorherrschend, die Namensform Otto statt des fächfischen Oddo, die Brotswitha, wie Widufind, gebraucht, ift gewiffermaßen die offizielle zu nennen.8) Man kann darin die Unfange einer Abschleifung und Ausgleichung der Mundarten seben, aber man braucht fie nicht zu überschäten. In der Entwicklung der deutschen Sprache fehlt nichts so sehr als eben der Zusammenhang zwischen den einzelnen Stufen und Unfaten einer Schriftsprache. Ein rein deutsches Königtum, das sich auf die engeren Interessen der deutschen Stämme beschränkt hatte, ware wohl kaum so völlig außer Zusammenhang mit der Entwicklung der Sprache geblieben. Was bei den Ungelfachsen Wirklichkeit geworden, kann man bei den deutschen Stämmen nicht für unmöglich halten.

Es ist das nur eine negative Seite des Verhältnisses der Kaiserpolitik zur nationalen Entwicklung; wenn diese Unfruchtbarkeit ihm allein zur Cast gelegt werden darf — was ja nicht bewiesen werden kann — so hat es vielleicht auf andere Weise Vorteile gebracht. Und das ist vor allem nach den Anschauungen der Zeit zu beurteilen.

50 lange das Königtum fast allein die politische Einheit der deutschen Stämme darstellte, mußte jeder Zuwachs an Unsehen und Glanz selbst von rein idealer Bedeutung auch die Einheit stärken. Daß aber die Vereinigung der deutschen Königswürde mit der Kaiserkrone in den Augen der Zeitgenossen eine Steigerung, die höchste irdische Würde bedeutete, darüber kann kein Zweisel bestehen.

Auch für die Unterthanen war es eine Ehre, wenn der König zum Kaifer erhoben ward. Don Germanien, einst unter anderer Völker

<sup>1)</sup> Hist. Ottonis c. 11. Arnold v. Emmeram MG. S. IV, 552, 571.

<sup>2)</sup> Liutprand, Antap. III, 14.

<sup>3)</sup> Scherer in Saupts Zeitschrift XXI, 474, 479.

Joch gebeugt, jest durch kaiserlichen Schmuck erhöht, spricht die Cebensbeschreibung der Königin Mathilde.') Durch die kriegerischen Erfolge, wie sie den sächsischen Königen ein halbes Jahrhundert lang treu blieben, mußte auch den verbundenen Stämmen ein Gefühl des Stolzes, das mächtigste Reich der Christenheit zu bilden, gemeinsam werden. Der äußerliche Ausdruck der Machtstellung konnte diesem Stolz nur förderlich sein.

Da aber gerade auf den Römerzügen das kriegerische Aufgebot aller Stämme als einheitlicher Körper auftrat, so mußte auch ein gemeinsamer zusammenfassender Name häusigere Anwendung sinden. Die Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme war den Ausländern früher klar als ihnen selbst, wie es auch beim Namen der Germanen der Fall gewesen war. Die adjektivische Nebensorm theutonicus neben theodiscus für die Sprache hat freilich schon der Mönch von St. Gallen unter Karl dem Dicken angewandt.<sup>2</sup>) Die substantivische form Teutoni und Teutones, die als Volksname der lateinischen Sprache angehörte, wenn sie auch nicht aus der Erinnerung an die Thaten dieses Volkes wieder hervorgeholt zu sein braucht, sindet sich zuerst in Italien 909, in Deutschland seit der zweiten hälfte des Jahrhunderts in Urkunden und dann bei Geschichtsschreibern<sup>8</sup>), — eher als Herübernahme aus dem Sprachgebrauch Italiens, denn als folge der inneren Entwicklung der deutschen Stämme zur Volkseinheit.

Wie aber gerade die Züge nach Italien durch die sich aufdrängenden Beobachtungen und Erfahrungen, durch die Verschiedenheit
der Candes- und Volksart und Kultur geeignet waren, die innere Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme zur Empfindung zu bringen, dafür mag wohl eine Stelle des Thietmar
einen Beleg liefern. Wiit größtem Glück und Ruhm, sagt er, überwand Heinrich II. die Mühseligkeiten der Alpen und gelangte zu der
Traulichkeit unserer Gegend; denn die Beschaffenheit des dortigen
Klimas und der Bevölkerung stimmt nicht zu unsern Cändern. Diele
Nachstellungen leider gibt es in Romanien und Cangobardien; allen,
die dorthin kommen, ist wenig Milde bereit; alles, was die Fremden
fordern, ist zu kaufen und das unter Trug, und viele gehen am gereichten Gift zu grunde. Wenn man auch in dieser Außerung des
tapfern Bischofs nicht mehr als das Heimatsgefühl sehen wollte, das

<sup>1)</sup> Vita Antiquior c. 4. M. G. S. X, 576.

<sup>\*)</sup> Mon. S. Gall. I. 10.

²) Dümmler, Ostfränk. Reich II, 8, 21. 2. Jahrbücher Otto I., Anhang. Giesebrecht I, 866. Waitz V, 117, 124 usw.

<sup>4)</sup> Chietmar VII, 4.

ihn wie so viele andere zu jener Zeit und später in dem fremden Cande beschlich, welcher Unterschied von dem weichherzigen Heimweh eines Otfried von fulda nach Weißenburg: 1)

Aufenthalt im fremden Cand hart bist du, überhart! Schwer bist du zu ertragen, fürwahr, ich kann es sagen, Mühfal befeufzt und Caft, Wer heimatfern und Gaft. Ich mußte es erleben, Nichts frohes kannst Du geben, Nichts fand ich an dir Gutes, Uls Beschwer des Mutes, - Wund und weh das Herz, Ein volles Maß an Schmerz. Und kommts uns in den Sinn, Daß nach dem Cande hin Der Beimat der Bedante ichweift, Beimweh uns jah ergreift.

Don ihm hat man behauptet, daß ihm das Schwäbische schon so fern gelegen sei, als ob es Medien und Persien wäre. Es braucht ja nicht jeder Zeitgenosse Otsrieds empfunden zu haben wie er. Uber Chietmar war auch nach Übersteigung der Berge noch weit genug von seiner engeren Heimat entsernt; gerade die Klage über die wälsche Tücke beweist aber, daß der Gegensat der nationalen Charaftere für ihn überwog. Den vorschwebenden Begriff des gesamten Deutschland hatte — in der erhaltenen Literatur zum erstenmal — ein anderer geistlicher Schriftsteller wenige Jahre früher niedergeschrieben, Teutonum tellus, gleichgiltig, ob in Italien, wo er längere Zeit sich ausgehalten, oder sonst im Ausland.<sup>2</sup>) Es war fast anderthalb Jahrehunderte nach Otsried.

Also haben die Römerzüge unstreitig das Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit der deutschen Stämme gefördert, denn gemeinssame Unternehmungen waren sie unter Otto I. doch in höherem Grade als wenigstens der Krieg gegen die Slaven. Tropdem wird man aus den Worten Thietmars nicht gerade Begeisterung heraushören, es ist eher eine Art Befriedigung, die Pflicht der Repräsentation

<sup>1)</sup> Otfried v. Relle I, 18, 25 - 30. Jur Erklärung 1, 4, 16.

<sup>\*)</sup> In Italien nach Giesebrecht, in Ungarn nach Wattenbach I, 288. Brunonis vita Adalberti c. 9. M. G. SS. IV, 598.

hinter sich zu haben. Es lag eben auch schon ein Teil der geschichtlichen Belehrungen vor Augen, die späterer Kritik erlauben die gesamte
Kaiserpolitik in Bausch und Bogen zu tadeln und für den eingeschlagenen Irrweg die Verantwortung zum guten Teil auf Otto den Großen zu laden. Noch größer wäre freilich die Berechtigung dazu, wenn deren Unverträglichkeit mit den wahren Interessen der Nation auch schon damals Mißstimmung und Widerstand hervorgerusen hätte.

Man hat so für den Aufstand, den Ottos Sohn erster Che. Ludolf, Berzog von Schwaben, in Derbindung mit dem Erzbischof friedrich von Mainz und seinem Schwager Konrad von Cothringen erhob, die Abneigung gegen alle Verflechtung in die italienischen Ungelegenheiten als Grund angenommen. 1) Wenn man aber diese Dermutung bloß deshalb ablehnen wollte, weil diefer Grund, wenn er überhaupt vorhanden gewesen, von den vielfachen Quellen nicht batte verschwiegen werden konnen, so mußte man eine febr bobe Meinung von der Einsicht und dem Mut der monchischen Chronisten haben. Ein ebensowenia schlagender Begenbeweis ift es, baß gerade die fürften, welche bei der erften Unternehmung fich beteiligten, frater aufständisch geworden feien, denn die Erfahrungen und Erwägungen auf dem erften Zuge hatten fie ja zur Überzeugung von der Unersprießlichkeit bringen konnen. Aber schwerer fällt es in die Wasschale, wenn man beweisen kann, daß von den Perfonlichkeiten, ihren Eigenschaften und ihrer Dentweise eine folche Auffaffung und Vertretung von Prinzipien nicht angenommen werden kann, daß ein aufstrebendes Beschlecht, von Leidenschaften und Empfindungen über jedes Maß hinausgeriffen, des fühl erwogenen Verzichtes auf das Erreichbare kaum fähig gewesen ware. Ludolfs Verbindung mit den Magyaren spricht am menigsten dafür, daß die Rücksicht auf das Wohl des Reiches, dessen Krone ihm in Aussicht stand, ihn zu seinem Aufstand gestachelt hätte.

Uber wenn auch die zeitgenössischen Berichterstatter uns sehr selten in die Beweggründe und Antriebe der handelnden und einsslußreichen Personen einen klaren Einblick verschaffen können oder wollen, so gibt es gleichwohl einige Spuren und Anhaltspunkte dafür, daß die italienische Politik Ottos I. Schwierigkeiten in der Volksstimmung begegnete. So erzählt Widukind,2) daß Kaiser Otto auf die Nachricht vom Tode seiner Mutter, seines Sohnes Wilhelm und

<sup>1)</sup> Ofrörer, Kirchengeschichte III, 1233. Maurenbrecher, Sift. Zeitschr. 1861, Bd. V, S. 111, dagegen Rommel, Sorschungen zur deutschen Geschichte IV, 121. Dummler, Jahrbücher I, 212.

<sup>1)</sup> Widukind III, 50.

anderer vornehmer Männer heimzukehren beschloß und fährt dann fort, daß zu ihm auch das Gerücht gedrungen ware, die Mehrzahl der Sachsen wolle sich emporen, eine Sache, "die wir nicht einmal der Mitteilung wert erachten, weil sie ohne Bedeutung war." Unverkennbar ist dies die rhetorische Sigur der Berschweigung aus einer Urt Vorsicht, wie sie zeitgenössischer Geschichtschreibung zu keiner Zeit gang fremt war. Es kann auch nicht nur ein harmlofer Sprachgebrauch sein, daß Widufind die Kaiferfronung Ottos gang übergeht, bingegen mit dem Citel Imperator Beinrich I, nach der glücklichen Abweisung der Ungarn 933, Otto I. nach der Schlacht auf dem Cechfeld vom Beere selbst begrüßen läßt. 1) Man darf doch dabinter die Meinung des ehrlichen Monchs aus Sachsen lesen, daß es auch in der heimat Gelegenheit genug gabe zu Ruhm und Ehre durch die Besiegung der feinde, die so lange furchtbar gewesen waren, ohne daß man gur Erlangung eines blogen Titels über die Ulpen gu ziehen brauche.

Denn es erschöpft wohl kaum die Meinung Widukinds, daß ihm der Imperator der herrscher über mehrere Volker sei; auch so ift es eine Abwendung von dem Glauben, daß es nur den römischen Kaifer gabe. Die Auffassung, daß die Macht die hauptsache mare und der Titel der einfache Ausdruck, findet fich auch sonst vertreten. Schon dem Verfaffer der fulder Jahrbucher in der Zeit Ludwigs des Deutschen imponiert Karls des Kahlen römischer Kaisertitel durchaus nicht, und der Monch von St. Gallen nennt Ludwig felbst gang unbefangen Konig oder Kaifer.2) Ebenso wird im lateinisch-deutschen Gedicht auf die Aussohnung Ottos des Großen mit seinem Bruder Beinrich, das sich auf einen Vorfall im Jahre 941 oder wahrscheinlicher 952 bezieht, Otto schon Kaiser genannt, was er damals noch nicht war. Man nimmt zunächst an, daß es eben erst nach 962 verfaßt worden und so der Kaisertitel hineingekommen fei.8) Beinrich war schon 955 gestorben. Wäre das Gedicht so lange nach seinem Tode entstanden, so entginge ihm auch jede lebendige Beziehung.

Den Kaisertitel, und zwar in griechischer und lateinischer Aus-

<sup>1)</sup> I, 38, III, 49. Wattenbach, Gesch. Quellen I, 269 über Imperator. nach Maurenbrecher de historicis X. saeculi 40 Köpke, Widukind 161.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann. Fuld. 875. Mon. d. Gall. II, 11 rex vel imperator. — Beda hist. ecles V, 11 legt die imperialis potestas dem Pipin von Seristal bei.

<sup>\*)</sup> Dies ist die nächstliegende Meinung, vgl. Kögel in Encyclop. d. germ. Philologie II, 192, wie schon Cachmann, Ceiche 480, Müllenhoff, Denkmäler S. 325. — Uhland bezog es wegen der so bleibenden Schwierigkeit auf Otto II. (Schriften VII, 578).

drucksweise, hat auch der angelsächsische König Sogar sich beigelegt auf Grund seiner kriegerischen Erfolge und seiner weit sich ausbehnenden Herrschaft. 1)

Einen Widerspruch gegen den Kaisertitel oder gegen die Ausdehnung der Herrschaft über fremde Völker erhoben nun die Sachsen oder die anderen deutschen Stämme wenigstens so lange nicht, als sie sich eben als das herrschende Volk betrachten konnten.

Doch trat auch schon die Vorstellung eines Reiches mit gleichberechtigten Dölkern auf; von einem Reich der Cateiner und Sachsen spricht der Cebensbeschreiber der Mathilde. Liutprand bezeichnet alle Bewohner des Reiches als unser Volk.2) Er ist ein entschiedener Unbanger und Darteiganger der kaiserlichen Politik Ottos des Großen. Uls Gesandter am byzantinischen hof vertrat er den Unspruch seines herrn auf den Kaisertitel in einer eigenartigen Weise. Auf den Ginwurf des byzantinischen Kaisers Nicephorus, der sich als allein berechtigten fortsetzer des römischen Kaisertums fühlte, er sei ja kein Römer, sondern ein Cangobarde, entgegnete er mit dem hinweis auf den Urfprung der Römer von dem zusammengelaufenen Unhang des Romulus. So wenig ehrenvoll fei diefe Ubkunft, daß fie, die Cangobarden, Sachsen, franken, Cothringer, Bayern, Schwaben und Burgunder den Römernamen nur als Schmähwort gebrauchten, um die feigheit und Niedertracht, den Beig und die Verweichlichung, die Betrügerei und alle Cafter zusammenzufaffen.8) Es ist der Widerspruch der Abkunft und des Namens der höheren Stände mit der von den Unterthanen angenommenen Sprache, wie er in der Entwicklung des nationalen Gefühls der anderen romanischen mischen Bolker, der Spanier und frangosen gleichfalls hervortritt.

Ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit der Cangobarden mit den nördlichen Stämmen bestand zu dieser Zeit gewiß nicht mehr, wohl aber ein kräftiger Partikularismus des Gebietes der Combardei. Noch fehlte es auch an einem zusammenfassenden Namen für alle Bewohner der apenninischen Halbinsel, da Italien eben jetzt, abweichend von der früheren Bedeutung, nur für den nördlichen Teil gebraucht wurde.

War es noch möglich, die nationalen Gefühle einzudämmen? Unter den Ottonen sind staatsrechtliche Verschiedenheiten nach Rechten

<sup>1)</sup> Bryce holy roman empire 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Legatio c. 40. Vita antiquor c. 16. M. G. SS. X, 582.

<sup>\*)</sup> Legatio c. 12 MG. SS. III, 350.

<sup>4)</sup> So Liutprand, Antap. III, 15. Wipo vita Chuonradi c. 12. Gregors VII. Brief bei Bruno bell. Sax. c. 72.

und Pflichten innerhalb der verschieden sprechenden Bevölkerung des Reiches nicht zu erkennen. Otto II bot auch die Italiener zu einem Kriege gegen frankreich auf. Die einverleibten Slaven waren zum Kriegsdienst kaum anders verpflichtet als die deutschen Stämme; der herzog von Böhmen nimmt ebenso wie die andern herzöge unter dem Oberbesehle Ottos 955 am Kanpf gegen die Magyaren teil. 1)

Otto II. hält 983 zu Verona einen Reichstag ab mit den Sachsen, Sueven, Cothariern, Baiern und anderen nach Abstammung und Sprache verschiedenen Völkern, so sagt eine Nachricht, die in spätere Aufzeichnungen übergegangen ist. 2) Und die Großen des gesamten Reiches erscheinen bei der Durchsetzung des Erbrechtes Ottos III. als gleichberechtigt. Italien war ja nicht minder wichtig. Und schienen nicht die beiden kaiserlichen Witwen selbst die Ausgleichung der nationalen Unterschiede im Herrscherhause darzustellen?

Gleichviel, ob man eine mehr oder weniger ausgeprägte Opposition schon gegen Ottos I. Römerzüge zugeben will, sei es eine politische Empfindung, Abneigung zu solchen Unternehmungen in die weite ferne aufgeboten zu werden, oder Misvergnügen über die längere Abwesenheit des Herrschers — unter seinen beiden Nachfolgern wuchs sie rasch heran. Bis zu einem gewissen Grad konnte man ja mit der Politik ganz einverstanden sein, ohne der Übertreibung blindlings folgen zu müssen.

Denn die Kaiserpolitik faßte bereits unter Otto zwei an sich trennbare Seiten in sich, die Vormachtstellung in Europa, als deren Konsequenz der Kaisertitel sich rechtsertigte, und das kirchliche, universalchristliche System. Etwas anderes war es schon, die erstere behaupten oder sie ins Maßlose einer Eroberungspolitik steigern zu wollen. Uls Otto II. in Italien die Erfolge seines Vaters zu überbieten suchte, erwiesen sich seine Streitkräfte als unzulänglich; es sehlte auch gar nicht an Stimmen, die Maß und Beschränkung empfahlen.8)

Der Einfluß der beiden fremden Kaiserinnen Abelheid und Theophano auf die Regierung machte boses Blut, die gelehrte Erziehung des Kindes Otto durfte gleich unpassend erscheinen wie die des Athalarich, des Sohnes der Amalasuntha, den Goten mißfallen hatte. Die niesstische Frommigkeit, die von Mathilde, Heinrichs J. Gemahlin, schon auf Otto selbst, noch mehr auf seinen Bruder

<sup>1)</sup> Alp. Mett. c. 1. M. G. SS. IV, 697 (Wait, Verf. 6. VIII, 140). Flodoardi Annales 955 M. G. SS. III, 408

<sup>1)</sup> Annalista Saxo ad 983.

<sup>\*)</sup> Brunonis vita Adalb. c. 10 M. G. SS. IV, 598.

Bruno, den bis zur Unreinlichkeit asketischen Erzbischof von Köln 1) sich fortgepflanzt hatte, kam noch hinzu, um in Ottos III. kurzer Selbstregierung dem universalchristlichen Teil des Kaisertums bis zur Phantastik Vorschub zu leisten.

Otto III. fühlte sich kaum mehr als deutschen König, sondern nur noch als römischen Kaiser, so sehr dies der Wirklichkeit zuwider lief. Wer vermag den Irrgängen seines Denkens und Wollens zu folgen, das die wunderliche Mischung sächsischen, burgundischeromanischen und byzantinischen Blutes bestimmte. Karl den Großen suchte er im Grabe auf und gedachte auf dem Palatin zu residieren. Die Vereinigung der deutschen Kanzlei mit der italienischen, die seit Otto dem Großen nebeneinander bestanden haben, 2) heißt in der Sprache unserer Zeit die Realunion statt der Personalunion, es ist aber noch mehr als bloße form der Gedanke, Deutschland von Italien aus zu regieren. Ein gleichzeitiger Schriftsteller legt ihm gegenüber den Römern die Worte in den Mund: 3) ihnen zuliebe habe er seine Sachsen und alle Deutschen, sein eignes Blut hintangesetzt. Darin ist der Vorwurf ausgedrückt, den der Schriftsteller selbst ihm machen will. Und nicht nur die Römer hat er vorgezogen.

Die Erhebung Ungarns und Polens zu selbständigen Königreichen, wobei Otto III. dem universalchristlichen Gesichtspunkt zuliebe
den nationalen Unspruch der Vormachtstellung zurücktreten ließ, mußte
in Deutschland verstimmen. Chietmar enthält sich nicht, seine innere
Mißbilligung durch die Worte anzudeuten, er hoffe, daß es auf gesetzliche
Weise geschehen sei; aber im fortgang seiner fast schrittweise gleichzeitigen Berichterstattung, wie das bedrohliche Wachstum der polnischen
Macht unter Boleslav sich ausdrängt, da hält er mit stärkerem Cadel
nicht zurück. Gott verzeihe dem Kaiser, sagt er gelegentlich, daß er
einen Cributpslichtigen zum herrn erhob. Bei der unklaren, ja
landesverräterischen Haltung mancher Großen und Ritter, bei der
getadelten Wegwerfung ihrer Ehre erwartet er auch von einem
freundschaftlichen Verhältnis nur Schaden und Nachteil; besser wäre
es, von Boleslav gar nichts zu wissen.4)

Wie die Mission und die Erhöhung Boleslavs den nationalen Gesichtspunkt verdunkelte, zeigt auch ein Brief Brunos von Querfurt

<sup>1)</sup> Brunonis vita von Auotger c. 30. Er stirbt an der Schwindsucht, wie wohl auch Otto III.

<sup>2)</sup> Rehr in Snbels hift. 3tichr. 66. 393 fla.

<sup>\*)</sup> Bernwardi vita (Thangmar) c. 25. M. G. S. IV, 754.

<sup>4)</sup> Chietmar IV, 28, V, 6, VIII, 2.

an Heinrich II., als er sich der Hilfe der heidnischen Ciutizen zur Betämpfung von Boleslavs Übergriffen bediente: es sei nicht edel, einen Christen zu verfolgen. 1)

Thietmar spricht die Meinung aus, daß nicht nur heiden, sondern auch Christen den Wechsel der Dinge, den Umsturz des Christentums erhoben hätten; 2) er läßt freilich den Zweifel, ob er nun Slaven oder Deutsche meint. Die Kirche von Zeitz plünderte ein Böhmenbeer unter Graf Dedi von Meißen!

Die allgemeine Unzufriedenheit mit Ottos III. Politik, für die Chietmar selbst den Beleg liefert, wäre wohl auch dem fortbestand seiner Regierung in den Weg getreten, wenn nicht ein früher Tod Otto vor dem Ausbruch bewahrt hätte. Weltliche und geistliche Große waren über seine Mißgriffe sich klar geworden.

Es sind doch die Nachteile der Kaiserpolitik, was sich ihnen aufdrängt als unvereindar mit den Interessen des von Heinrich I. begründeten Reiches. Die Unterlassungsssünden der äußeren Politik hatte jene Zeit selbst schon empfunden; über der Richtung nach Süden war verabsäumt worden, die Machtstellung gegen Osten zu sichern.

Während das Kaisertum seiner Idee noch auf dem Zurücktreten der nationalen Gegensätze in einer höheren Reichsordnung beruhte, war es zu einer Verschärfung gekommen. Den Italienern galt auch Ottos III. Kaisertum als fremdherrschaft. Der Abfall der Combarden, die Ausstellung Arduins von Ivrea als König ist nationale Opposition und die selbständige Existenz eines engeren deutschen Reiches trat dadurch hervor. Die Täuschung eines römischen Reiches war verslogen. Wohl kaum ohne Beziehung auf die Zeitverhältnisse hat Notker in St. Gallen den Satz niedergeschrieben, daß das römische Reich ausgehört habe. Sein Ruhm sinkt schon mit den Einfällen der Barbaren nach Italien, mit der Herrschaft des Odoaker und Theoborich. Dann kommen die Cangobarden; ihr Joch nimmt Karl der Große hinweg und wird Kaiser. Dann folgen sächsische Kaiser. So ist das römische Reich zergangen.

Heinrich II. fand aber das deutsche Königreich selbst in einem bedenklichen Zustande von Coderung der nationalen Einheit; es ist erst sein Derdienst, wenn es sich den Außenländern gegenüber seiner Geschlossenheit sicherer wurde. Besonders an der Oftgrenze einen

<sup>1)</sup> Seigberg, Seitschrift f. öfterreich. Gymnasien 1867, 3. 331.

<sup>9)</sup> Thietmar III, 17.

<sup>\*)</sup> Thickmar IV, 30.

<sup>4)</sup> Mother, hagg, v. Piper, I, 3-6 (prologus ad Boethium).

ehrenhaften Zustand durchzusetzen kostete ihm beständige Kämpse. Den Unspruch auf die Herrschaft in Italien und auf die Kaiserwürde sallen zu lassen, war auch er nicht gewillt, obzleich die Verschiedung der Machtverhältnisse, der inneren wie der äußeren klar genuz vor Augen lag. Doch gilt es ihm wohl mehr um die Repräsentation seiner Königswürde, um den Eindruck auf die Gemüter. Der Gegensatz der Landesart diesseit und jenseit der Alpen ward nicht mehr übersehen. Von den deutschen Grenzen spricht z. B. der Quedlindurger Chronist bei der Rücksehr Heinrichs II. aus Italien. Freilich läßt die Kriegführung gegenüber den Ausständen in Deutschland selbst keinen Unterschied erkennen.

heinrichs II. mühseliger Unfang, die Beschräntung auf Deutschland, ist ja doch nur eine Episode, wenn auch er selbst über ein verteidigendes festhalten nicht hinauskam. Unter Konrad II. aber stieg die Macht des Reiches wieder. So besonders gegenüber Polen. In gedrückter Stimmung blickte Thietmar auf die Erhebung der poinischen Macht; Siegeszuversicht und Geringschätzung atmet eine Aufzeichnung über Konrads II. feldzug gegen Polen. Welcher Wahnwitz, so spricht sie den Herzog an, verlockt dich, gegen das Reich römischer Tapserkeit vermessen die Wassen zu erheben? Die Gesahr wirst du zu spät inne werden, wenn deine unkriegerischen hausen, noch so zahllos ausgeboten, von den Unsern, deren Element der Krieg ist, zermalmt werden, wie sie es verdienen.2)

Don der Erwerbung Burgunds an konnte das Reich wieder mit Recht für die erste nicht nur, sondern die herrschende Macht Europas gelten. Mit Heinrich III. hatte sie eine Höhe erreicht wie nie zuvor. Den ganzen Süden des Reiches beherrschte er unmittelbar, Ungarn wie Böhmen war auf dem Wege, einverleibt zu werden, die Kirche schien ganz zur inneren Reichsangelegenheit geworden zu sein, seit sie unter deutschen Päpsten stand.

heinrich III. konnte daran denken, die Ansprüche eines wirklichen römischen Kaisers zu erheben, auch frankreich und Spanien gegenüber, die einst Propinzen des römischen Reiches gewesen waren.

Das deutsche Königreich bildet eben seit Otto dem Großen doch nur den Kern einer größeren internationalen Macht. Es ist im

<sup>1)</sup> Wait VIII, 170, Jahrbücher Keinrichs II, Bo. II, 232. Köpke, Widukind 108, handelt von den Zeiten Ottos.

<sup>\*)</sup> Ann. Magdeburgenses ad 1030. M. G. S. XVI, 170. Nach der Unmerkung ware es gleichzeitig geschrieben, aber die Erwähnung der römischen Tapferkeit ist wenigstens späterer Jusak oder Underung.

Einzelnen schwer zu sagen, worin sich überhaupt die politische Vereinigung der deutschen Stämme als engerer nationaler Staatsverband geltend macht. 1)

Königtum und Kaisertum — regnum und imperium — sind als Beariffe leicht zu sondern, schon der Zeitpunkt der Erwerbung. die Urt und der Ort scheinen fie scharf zu scheiden. Und doch flechten fie fich bei jeder Ausübung der herrscherthätigkeit so fehr durch einander, daß fast tein Unterschied bleibt, als der ideale Überschuß an verfonlicher Wurde, der aus dem faiferlichen Citel als Gemutseindruck und Glaubensfache entspringt. Wie in Deutschland kein thatfächliches Recht des herrschers durch die Kaiserkrönung hinzukam, so gebührten bem gewählten deutschen Konia, oder beffer franklischen, - wie er immer noch vorzugsweise hieß, ja seit der Chronbesteigung des frankischen hauses mit erneuter Berechtigung - alle Rechte des lombardischen Königs und des Kaisers in Italien. Mit Nachdruck hat dies Konrad II. vertreten. Auch der von heinrich III. erworbene Einfluß auf die Besetzung des papstlichen Stubles hieng nicht von der Kaiserfrönung ab, er stand dem deutschen Konig zu, der als solcher alleiniges Unrecht auf die Kaiserfrone behauptete. Wie hatte die unvermeidliche langere oder fürzere Zwischenzeit zwischen der Königs und Kaiferfrönung davon etwas wegnehmen follen? Allerdings liegt darin eine Unklarbeit, daß das Königtum perteidigen foll was doch nur aus der Idee des Kaisertums seine Berechtigung ableiten konnte. War das deutsche Königtum so fest gewurzelt? Unmundigkeit Beinrichs IV. zeigte gleich eine naturliche Schwäche, die felbst in einem erblichen Konigtum Migstande mit fich bringt.

War denn aber das deutsche Königtum erblich? Die Neuordnung der Papstwahl durch die kirchliche Resormpartei bohrt sich in diese schwache Stelle hinein, wo thatsächlich der Einfluß der weltlichen Gewalt beseitigt ward unter einer rein formellen Anerkennung in einer meisterhaften Stilisierung der Unklarheit, die über den Zusammenhang des Königtums und des Kaisertums, über persönliche Zugeständnisse und über Ansprüche, die auf die Würde fortgehen, gebreitet werden soll. Wie der Angriff verdeckt ist, war der Widerstand gegen die Neuerung ziemlich matt; 3) man scheute auf beiden Seiten vor scharfer

<sup>1)</sup> Die z. 3. Sicker, Königtum und Kaifertum 55, und Ranke, Weltgeschichte, VII, 97, als Chatsache hinstellen.

<sup>3)</sup> Es ist der sogenannte Königsparagraph des Dekretes von 1059 über die Papstwahl: Salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in praesentiarum rex habetur et suturus imperator deo concedente speratur.

formulierung. Die Geschichtschreiber in Deutschland halten die bisherige Unschauung vom Einfluß des Königs auf die Papstwahl sest, aber nicht durchaus in gleichem Sinne. \( \) Cambert läßt noch hildebrand sagen, er habe sich nicht eher weihen lassen, als bis er die Zustimmung des Königs und der Fürsten des deutschen Reiches zu seiner Wahl eingeholt hatte. \( \) Später stehen sich dann die Meinungen schroff gegenüber. Heinrichs Unhänger versechten das erbliche Recht des Königs und die Einsetzung des Papstes. Eine gegnerische Stimme sagt gerade heraus, so wenig Kaisertum und Königtum erblich seien, seien es ihre Rechte, \( \) damit ist freilich jeder Begriff von beiden ausgehoben.

Don solchen Schwankungen unabhängig ist allerdings der geographische Begriff des deutschen Königreiches, gegeben in der Vereinigung der fünf Herzogtümer oder sieben seit der Teilung Lothringens und der Abzweigung Kärntens. Eine nationale Abgrenzung im heutigen Sinne besteht dadurch nicht. Zwar bleiben nur kleine Striche deutscher Bevölkerung außerhalb,4) wie in flandern, längere Zeit in den westlichen Teilen von Burgund, in der Mark Schleswig, die Konrad II. an Kanut von Dänemark abtritt. Basel rechnet noch Wipo zu Burgund, also nicht zum deutschen Königreich.

hingegen gehören dazu beträchtliche flavische Gebiete und Candstriche mit romanischer Bevölkerung, jene meist mit Sachsen verknüpft; Cothringen war großenteils romanisch, während Schwaben und Baiern nur mehr in den Alpenländern Romanen kannten, seit das herzogtum friaul, die Mark Verona, Istrien zu Kärnten geschlagen worden waren.<sup>5</sup>) Wohl bilden die Deutschen die Mehrzahl; sie

vicut jam sibi concessimus et successoribus illius, qui ab hac apostolica sede personaliter hoc jus impetraverint. M. G. LL. II, 2, 178. Das jus als Rechtsanspruch auf die Kaiserkrönung und die Ausbehnung auf die Nachfolger steht in einem doch kaum nur aus Ungeschick zugelassenen Widerspruch mit dem Jugestehen und dem persönlichen Durchsehen oder Erlangen, was nur gesagt werden kann von einer Sache, die auch verweigert werden könnte. Die Cesart successorum läst das salvo debito honore ebenso im Gegensatz zum personaliter.

<sup>1)</sup> Val. Ghlin, Königtum zur Zeit Keinrichs IV. Programm von Lemgo 1889, S. 16, 28, 33, 41.

<sup>\*)</sup> Lambert M. G. S. V, 194.

<sup>\*)</sup> Wido de scismate M. G. Libelli de lite 564.

<sup>4)</sup> Waik, Verf. 6. V, 146.

<sup>\*)</sup> Beträchtliche Striche Oberitalien zu Baiern geschlagen durch Otto I. nach Giesebrecht I, 390, 827, Waitz V, 140. Erst im Laufe des 11. Jahrhunderts Verschiebung der Grenzen des deutschen Königreiches nach Stumpf, Sorschungen zur deutschen Geschichte XV, 159.

waren das vorherrschende Volk; auch in den romanischen Gebieten war der Adel und damit auch die höhere Geistlichkeit überwiegend von deutscher Abkunft. Von einer förmlichen Zurücketzung, von geringeren Rechten der Romanen ist keine Erwähnung zu sinden. Die Großen wenigstens dieser Ubergangsgebiete, gleichviel, welcher Nationalität sie zuzurechnen sind, haben alle Rechte, die die Zeit kannte. Die Patriarchen von Aquileja, die Bischöse von Trient, ron Met oder Verdun sind nicht intmer Deutsche von Geburt, aber doch deutsche fürsten. Gottsried von Bouillon ist wohl eigentlich ein Franzose, aber doch Herzog von Niederlothringen. Die mittelalterliche Staatsauffassung, die allen lokalen Bildungen weiteren Spielraum gewährte, kennt nicht die scharf abschneidenden Grenzen nach außen und so bleibt manches unklar und im Schwanken, was heute überaus wichtig erscheint.

Wipo in seiner Cebensbeschreibung Konrads zeigt sogar die Meinung, daß die italienischen Großen nicht minder das Wahlrecht gehabt hätten, als die Großen diesseits der Alpen, sie hätten nur in der kurzen Zeit nicht kommen können. ) In Wirklichkeit hielten freilich nur die Bischöse an der Verbindung mit dem deutschen Reiche sest; der Adel und die Städte zeigten weniger Geneigtheit und die Jügel nuchten erst wieder schärfer angezogen werden.

Konrad bot dann die Italiener zum Zuzug gegen die Burgunder auf, die sich seiner Herrschaft nicht gutwillig unterwerfen wollten, 2) wobei der germanisch gebliebene Teil der Burgunder durchaus keinen Zug nationaler Gemeinsamkeit mit dem deutschen Reich an den Tag legte. hingegen fand die deutsche herrschaft in den alamannischen Gegenden Sympathien.3)

Seines Sohnes Heinrichs III. Politik ging völlig auf eine allgemeine Herrschaft ohne Beachtung einer Selbstständigkeit der Nationen. Er beschied die italienischen Fürsten nach Augsburg, um die italienischen Angelegenheiten zu ordnen; seine Dermählung mit der Französin Agnes wohnten die Großen aus allen Teilen des römischen Reiches bei. Mun feldzug gegen Angarn waren Baiern, Cangobarden, Sachsen, Schwaben, Franken, Slaven, Burgunder und Polen aufgeboten. Böhmen galt nicht anders als sonst ein Herzogtum

<sup>1)</sup> Wipo vita Chuonradi c. 1.

<sup>2) &</sup>quot;Ausnahmsweise" Waig, Verf. 6. VIII, 140.

<sup>3)</sup> Dal. Jahn, Geschichte der Burgundionen II. 418.

<sup>4)</sup> Nach den Alltaicher Minalen 1043 Schluß.

<sup>3)</sup> Ann. Altah. 1051. Die beiden letten nennt Germann v. Reichenau 1051.

des Reiches; bei der Unterwerfung des aufständischen Herzogs wurde er nicht strenger behandelt als es üblich war, und blieb fortan ein treuer Anhänger des fränkischen Hauses. Der Umstand, daß die böhmischen Herzoge Tribut zahlen mußten, macht zwar einen Unterschied von den übrigen Herzogen, 1) doch hatten auch die Thüringer bis auf Heinrich II. die Verpflichtung zu einem Jins an den Königshof gehabt und von den Friesen ward die gleiche Verpflichtung zur Zeit Heinrichs V. berichtet.2)

Uber wenn nun auch die Politik über die nationalen Grenzen sich hinwegsetzte, so bestanden doch mehr oder weniger lebhaft die nationalen Gefühle fort, wo immer deutsche und fremde Bevölkerung zusammenstieß. Der Unterschied der Sprache ist allzustark mit allen Beziehungen der Nachbarschaft und Freundschaft, der Sitte und der Lebensaussalfassung verknüpft.

Much die flavischen Böhmen wurden in die geringschätige Migachtung eingeschloffen, die die Deutschen seit jeher und besonders seit Beinrich und Otto gegen die Slaven empfanden. Der Ruchfchlag an der gangen flavischen Grenze feit Otto II. bewies, daß man ihre feindschaft nicht unterschätzen durfe. Die Miffion hatte feitdem teine Erfolge mehr gehabt; die Berrichaft der Sachsen drückte fich nur in den Tributen aus, die einzelne flavische Bezirke entrichteten. Udam von Bremen betlagt, daß dies Befehrungswert gang ins Stoden geraten war; und zwar nach einem Ausspruch des banischen Konigs wegen der habsucht der fachfischen Großen. Bei völliger Einverleibung und Befehrung waren eben andere Derhaltniffe eingetreten. Es ift aber doch auch der Stolz der Sachsen, dem die Ausfüllung der Kluft zwischen den beiden Bolfern widerstrebt. Mus ungleicher Che hervorgegangen nennt Cambert Otto den Bruder des fachfischen Markgrafen Wilhelm; seine Mutter war eine Slavin. Un eine Ausgleichung der Unterschiede ist deshalb noch nicht zu denken. Die langdauernden Grengfriege tragen völlig den Unftrich eines Raffenkampfes. Udam von Bremen fagt gelegentlich von den Stormarn, daß fie die Gefangenschaft bei den Slaven für schlimmer als den Cod hielten.3)

Kosmas von Prag, der schon zur Zeit des besten Verhältnisses der Böhmen zum deutschen Reich seine Eindrücke erhielt und selbst in Lüttich sich aufgehalten hatte, spricht doch von dem angeborenen Stolz der Deutschen, die in aufgeblähter Überhebung verächtlich auf

<sup>1)</sup> Waig, Derf. 6. VII, 106, 21. 3.

<sup>2)</sup> Ekkehard von Aura 1114. C. M. G. S. VI. 248.

<sup>3)</sup> Adam v. Bremen III, 25.

die Slaven und ihre Sprache herabblickten.") Allerdings entwirft Kosmas selbst von den Sitten und Kulturzuständen seines Volkes ein Bild, das begreiflich macht, weshalb die Deutschen es als barbarisch bezeichneten, nicht nur im allgemeinen Sinne des fremden, und weshalb das Chriftentum eine Stüte an der deutschen herrschaft und an beutschen Bischöfen und Geistlichen zu suchen hatte. So war der erste Bischof von Drag ein Sachse, bei deffen feierlicher Einsetzung der Bergog und die Großen zu dem kyrie eleison des Dolkes noch mit den deutschen Worten auf das te deum der Beiftlichkeit antworteten, fo blieb auch in der folgezeit die Beiftlichkeit vielfach beutsch oder deutschfreundlich, mahrend die weltlichen Großen, die Brüder der Berzoge, einzelne Berzoge felbst Abneigung gegen die Deutschen kundgaben. So hatte Spitignem, selbst der Sohn einer deutschen Mutter, den Befehl zur Austreibung aller Deutschen gegeben, im letten Regierungsjahr Beinrichs III., wohl ermutigt durch die Cosreigung der Ungarn von der deutschen Oberhoheit, doch wurde bald das frubere Derhaltnis gum falifchen haufe wieder hergestellt. Es ift natürlich, daß die Böhmen die nationale Ubneigung erwiderten gegenüber den zahlreichen Deutschen, die schon seit den fachfischen Kaisern sich als Beiftliche und dann auch als Unsiedler in der Bauptstadt selbst, wiedelonders in den Grengstrichen fich ausbreiteten. Kosmas von Prag, der Berodot der böhmischen Geschichte, hat diese Volksstimmung in lebendiger Ausmalung überliefert. Er erzählt von den Verhandlungen, die fich über die Besetzung des erledigten Prager Bischoffites zwischen dem Bergog Wratisslaw, dem Unhänger Beinrichs IV. und feinen Brudern abspielten. Der Bergog felbft will feinen Kaplan, einen gebornen Sachsen, befördern; dagegen erhebt sich auf einer Versammlung heftiger Einspruch. Man will nichts von dem hergelaufenen fremdling wissen, der als armer Schluder ins Cand gekommen fei; der einheimische Klerus sei ebenso gebildet, in der Matur des Menschen liege es, sein Dolf lieber zu haben, als ein anderes, lauter Ausdrücke, die wohl Kosmas aus der Volksstimmung beraus niedergeschrieben bat.2)

Diel weniger ausgeprägt ist ein nationaler Gegensatz gegen die Dänen, doch wohl infolge der wahren Verwandtschaft der Sprache und Sitten zwischen Deutschen und Nordgermanen. Konrads Abtretung der Mark Schleswig an Kanut d. Gr. findet keine tadelnde

<sup>1)</sup> Rosmas I, 40 3. Solg. I, 36.

<sup>2)</sup> Kosmas II. 23.

Beurteilung. Allerdings stellt Adam von Bremen gelegentlich Ungarn und Dänen, Slaven und Nordmanen als barbarische Völker nebeneinander; 1) erwähnt den "barbarischen Namen" Tymmo, den Bischof Thiedmar von Hildesheim, ein mit Gunhilde, Tochter Knuts und erster Gemahlin Heinrichs III. nach Deutschland gekommener dänischer Geistlicher früher geführt habe. 2) Cambert nennt ja auch Wilhelm den Eroberer gelegentlich einen Barbaren; es ist eben der klassische Ausdruck für einen Ausländer.

Übrigens schreibt gerade Adam von Bremen unter dem Einfluß der geanderten Berhältniffe, wie fie feit dem Übergang der Danen jum Chriftentum und durch Abalberts von Bremen Bemühungen um den nordischen Datriarchat bestanden und den nationalen Begenfat überbrudten. Udam berichtet, daß die Befete des Danenkonigs Berold wegen seines Unsehens nicht nur von den Danen, sondern auch von Sachsen, Cransalbingern und friefen befolgt worden seien.3) Mit Sven Eftrithsen trat Ubam felbst in personlichen Derfebr, einer von den Beweifen dafür, daß der sprachliche Verkehr in diefen Grenzlanden andere Bedingungen vorfand als fouft.4) Er lobt auch die Sitten der Norweger, die nur durch die habsucht der Beiftlichen verdorben wurden und die Genügsamkeit der Islander; von feinem in diefen Zeiten wunderbar vorurteilsfreien Sinn zeugt das Zugeftandnis, daß fie por Empfang des Glaubens nach einem gemiffen natürlichen Gefet nicht allzusehr von der driftlichen Religion fich unterschieden. 5)

Was aber vor Allem wichtig erscheint, der Gegensatz zwischen deutschem und romanischem Wesen, ist von der kaiserlichen Herrschaft in Italien durchaus nicht überwunden. Die Jahrbücher von Altaich zeichnen den rhetorischen Überschwang der Combarden, die in kühnen Drohungen sich ergehen, aber sich keineswegs getrauen sie auch auszusühren. ) Ekkehard IV. von St. Gallen gibt wiederholt seine lebhafte Abneigung gegen das romanische Wesen in seiner nächsten Nähe Ausdruck: es ist das Verhältnis der Alemannen zu den Khätoromanen. Aus dem Leben ist es gegriffen, wie der Knecht des

<sup>&#</sup>x27;) III. 31.

<sup>3)</sup> II. 75.

<sup>3)</sup> II. 26 vgl. Helmoldi chron. Slavorum I. 15.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Müllenhoff, Seitschrift f. deutsches Altertum X. 163, Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung I. 60.

<sup>4) 21</sup>dam IV. 30. IV. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ann. Altah. maj. 1064.

Ulmoseniers einem Scheinlahmen aus Churrätien das Bad immer heißer macht, weil er ruft cald est in seiner bäurischen Sprachweise, bis Effehard selbst dazwischen fährt. 1)

Auch sonst verbindet er, wie nur je ein humanist der späteren Zeit mit dem Bestreben für die Psiege der lateinischen Sprache eine unbeirrte Unhänglichkeit an das heimische; wenn er selbst die Barbarei tadelt, so hat doch der fremde kein Recht dazu. In einer handschrift sindet er eine heruntersetzende Schilderung des Gesanges seiner Landsleute zur Zeit Karls des Großen: aus ihren berghohen Körpern breche die Stimme wie Donner ohne jede Rücksicht auf kunstvolle Melodien und Wohllaut; in ihrer verzechten Kehle werden die Verschleifungen, Koloraturen und Uktorde zu einem mißtönenden Geräusch, als ob Wägen über einen gepflasterten Weg rasselten. Da schreibt Ettehard an den Rand: man sehe daraus die gewöhnte Überbebung der Römer gegen Deutsche und Franzosen.

Bei den Italienern war die Abneigung gegen die Deutschen nicht minder entwickelt. Von ihrem hochmut und ihrem gleichsam angeborenen haß sprechen die Altaicher Annalen beim Ausenthalt Herzog Ottos von Baiern in Italien 1068. Fast nur mit den Mitteln des Schreckens, sagt man, ») wäre die deutsche herrschaft in Italien aufrecht erhalten worden, unter dem Druck der fremoherrschaft sei das nationale Gefühl erstarkt. Doch bestand auch insolge der systematischen Einschiebung deutscher Geistlicher, die gerne zu Bischösen in Oberitalien erhoben wurden, durch heinrich II. und besonders durch heinrich III., eine deutsche Partei. Die nachfolgenden Ereignisse haben auch noch eine andere Interessensischaft gegenüber dem Ausschwarz des Papsttums gezeigt.

heinrich III. stellt in der Geschichte des deutschen Volkes den höhepunkt dar, den die Verbindung der Kaiserwürde mit dem deutschen Königtum erreichen konnte, so lange die anderen europäischen Nationen in ihrer inneren Entfaltung hinter dem Aufschwung der deutschen Macht zurückgeblieben waren. Uber noch unter ihm be-

<sup>1)</sup> Cas. S. Galli ed. Meyer v. Knonau c. 83. vgf. c. 72.

<sup>2)</sup> M. G. SS. II. 102 Unm. und Dummler, Oftfrank. Reich I. 218.

<sup>\*)</sup> So Giesebrecht III, 28.

gann dieses Derhältnis sich zu verschieben; in Ungarn wandte sich der nationale Abschließungstrieb gegen die Ansprüche deutscher Obersherrschaft; Kastilien erhielt durch die Glaubenstämpse seine nationale Ausprägung, einen nationalen Vorkämpser, der vielen Königen gleichwog und die nationale Dichtung entzündete, und es wollte von den Ansprüchen des Kaisertums nichts wissen. Noch rascher und inniger war die nationale Zusammenschmelzung in Frankreich, dessen Geistlichkeit die gebildetste, dessen Ritterschaft die tapserste und abenteuerlichste, dessen Sprache und Dichtkunst die ausgebildetste genannt werden mußte.

Uber wenn es sich um die Möglichkeit der Fortdauer der deutschen Machtstellung in Europa handelte, wie sie heinrich III. in den ersten Jahren seiner herrschaft errungen hatte, so war die hauptfrage, wieweit das deutsche Volk selbst sich zur Aufrechterhaltung derselben fähig und gewillt zeigte, inwiesern es nach seiner Zusammenfügung aus Stämmen, nach den Interessen der verschiedenen Stände eine geschlossene Einheit darstellte, die den Glanz und die Macht seiner Könige und Kaiser als eigene Sache, als Gegenstand des nationalen Gemeingefühles, als Aufgabe der nationalen Ehre verteidigte.

In den äußeren Unternehmungen waren die deutschen Stämme als politische Einheit zunächst von den fremden, den Italienern, aufgefaßt worden; durch den Ruhm der Herrschaft konnten sie sich zusammengehalten fühlen und durch das Bewußtsein der Macht konnte der Entwicklung eines gemeinsamen Nationalgefühles vorgearbeitet sein, wenn schon die inneren Triebe und Kräfte der Einigung dafür langsamer wirkten als gerade bei den Nationen, die durch das Kaisertum Heinrichs III. ihre Selbständigkeit bedroht sahen.

Und immerhin durfte ja das deutsche Dolk oder wenigstens der wassensten. Geil desselben sich im Reich als das herrschende Dolk betrachten, obgleich die Idee des Kaisertums und die Aufgaben desselben halb kirchlich, halb international waren. Gegen Ruhm und Glanz ist kein Volk unempsindlich und gleichgültig, und es sehlt nicht an Spuren dafür, daß die Erfolge Heinrichs III. als Gewinn für das Dolk, der Anspruch auf europäische Vorherrschaft als berechtigt sich ins Gemüt eindrückten. Ein lebhaftes und stolzes Selbstgefühl für die Würde des Reiches zeigt sich auch über die Zeit Heinrichs III. selbst hinaus bei den wenigen Geschichtschreibern oder Schriftstellern, die überhaupt ihre Aussalfung, ihre Stellung zu den Zeitereignissen erkennen lassen. In Beziehung auf den 11 jährigen Knaben Heinrich sagt ein Chronist, daß deutsche Könige nicht psiegen, durch die Drohungen irgendwessen erschreckt zu werden oder vor ihnen zurückzuweichen,

und von seiner ersten Heerfahrt nach Ungarn, daß noch nichts gesichehen sei, was des Königs Namen würdig gewesen. 1)

Cambert berichtet von der Beschuldigung Unnos von Köln, daß er Wilhelm den Eroberer von England herbeigerusen habe, um zu Aachen das Reich zu erwerben. Er läßt den Unno sich verantworten, er sei nicht so unverständig oder gleichgültig gegen das gemeine Wohl daß er zur Kühlung einer Privatrache das Vaterland den Barbaren verraten wolle, und kein Vernünstiger könne so Ungereimtes von ihm argwöhnen. Er reinigt sich dann durch einen Eid gegen die Unschuldigung des Hochverrates; doch zieht der König selbst nach Aachen, um die Stadt zu sichern.

Cambert, der doch für die Person Heinrichs IV. wenig sich eingenommen beweist, läßt 1075 vor der Schlacht bei Hohenburg den Schwabenherzog Rudolf die bewassenet Erhebung der Sachsen als Beschinnpsung des deutschen Reiches bezeichnen, die durch alle folgenden Jahrhunderte nicht zu tilgen sei. Die Unnahme des Königstitels von Seiten des Herzogs von Polen scheint ihm Unmaßung, nachdem Polen durch die Capferkeit der Deutschen unterworfen und zur Provinz gemacht worden war. Die fürsten, fährt er fort, denen die Würde des Gemeinwesens oblag, waren tief betroffen und machten es sich zum Vorwurf, daß über ihre inneren Kämpse die Macht der Barbaren angewachsen war, daß der Herzog der Böhmen sengend und brennend das deutsche Reich verheert und jetzt der Herzog der Polen zur Schmach des deutschen Reiches den Königsnamen unverschänt sich beilege.<sup>3</sup>)

Nur darf man solche Aussprüche nicht für den Beweis halten, daß die Auffassung einzelner Schriftsteller die allgemeine ist. Es ist die geistlich-literarische Stufe unseres Nationalgefühles, für die ein starkes Königtum fast allein die Volkseinheit darstellt.4)

Uber dabei ist die Persönlichkeit des Königs die Hauptsache. Das unbedingte Recht die Wehrmacht aufzubieten, das die Chronisten dem Könige zuschreiben<sup>5</sup>), hat doch schon vorher seine Schranken am

<sup>1)</sup> Ann. Altah. maj. 1061, 1063.

<sup>9) 3</sup>u 1074 M. G. SS. V. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) zu 1075. 1077. (226. 255).

<sup>4)</sup> Ahnliche Auffassungen zeigen die Altaicher Annalen durchaus; die Vita Heinriei, Adam von Bremen, die Ann. Augustani in der schärfsten Parteilichkeit für keinrich IV., die selbst die Seene von Canossa als eine ganz harmlose Begegnung kurz abthun, und Gregor VII. in der kölle erblicken lassen; Ekkehard IV. und seine Sortsetzer.

b) Dgl. Ohln, Königtum und Surften bef. 17. 29.

guten Willen der Großen; es setzte ein Vertrauen voraus, wie es eben nicht vererbt wird.

Heinrich IV. nahm die ganze Machtfülle seiner Vorgänger als erbliches Recht in Unspruch, aber es gelang ihm nicht, sie zu behaupten. Zu dem Kriegszug nach Ungarn 1074 weigerten ihm die Fürsten die Unterstützung; fortan gilt ihre Zustimmung zu Heersfahrten als erforderlich.

Heinrichs IV. Regierungszeit ist auch sonst die Krists für die Stellung des Königtums innerhalb der Nation. Die Zeit der Vormundschaft war freilich auch nicht geeignet, sie zu befestigen. Aber die Zeitgenossen haben doch überwiegend es Heinrich IV. selbst schuldzegegeben, daß Reich und Königtum in die größte Verwirrung gestürzt wurde.

Deren Ursprung waren die Rechtsansprüche, die er den Sachsen gegenüber erhob. Sie wurden auch danials sehr verschieden beurteilt,') aber der jugendliche Herrscher täuschte sich über seine wirkliche Macht und entsesselte einen Widerstand, dem er weichen nußte.

hat er aber auch in anderen Dingen die Würde des Königs bewahrt, wie es allenthalben Pflicht eines Kronenträgers ist?

Es war erst nach der Zerstörung der Harzburg, was Bruno erzählt, daß er sich vor den fürsten demütigte um seine Rache durchzusetzen; er habe sich vor ihnen zu Boden geworsen, unter Weinen seine Klagen vorgebracht, ihre füße geküßt.2) Die Scene in Canossa darf also noch viel weniger nach späterer Aussassung beurteilt werden. Die Zeitgenossen haben sie ihm kaum verdacht; während man ihm die hilse des böhmischen Herzogs zum Vorwurf macht. Es ist der beständige Widerspruch ihrer Reichsangehörigkeit und der nationalen Abneigung, wenn Bernold von Blasien den Böhmen dabei Unmenschlichkeit nachsagt oder gar den Verkauf der Gefanzenen an die hundsköpse der fabelhaften Ethnographie.8)

Cambert hingegen berichtet die Verleihung der Oftmark an den Böhmenherzog ohne weitere Kritik. Die Sachsen selbst warfen Heinrich IV. auch vor, daß er aus haß gegen sie mit den ausländischen fürsten und Völkern Unterhandlungen angeknüpft habe, ihnen Reichsteile zum Entgelt für Hilfe gegen die Sachsen versprochen habe. Und mochten auch die Sachsen selbst den anderen Teilen des Reiches gegen-

<sup>1)</sup> Val. Wait, carmen de bello Saxonica S. 24, 28.

<sup>2)</sup> Bruno bell-Saxon, c, 35.

a) Bernoldi chron. 1077. M. G. (S. V. 434.)

über sich stellen, eine solche Verleugnung der Wurde des Reiches von seiten des Königs wog doch viel schwerer als etwa Konrads Ubtretung der Mark Schleswig an Danemark. Die Urt der Berichterstattung läßt denn auch im gangen wohl erkennen, daß diese Dinge dem Gefühl von der Würde und Macht des Reiches, wie es durch die Bergangenheit hervorgerufen und genährt war, entschieden widersprechen. Udam von Bremen ermähnt schon zum Jahre 1069 eine Unterredung zwischen heinrich IV. und dem Konig von Danemark; Cambert spricht von Aufhetzungen des Königs von Ungarn, dem ein Teil des Reiches ebenso wie dem Konig von Danemart versprochen worden sei; ebenso von Gesandtschaften zu den Liutizen, den erbittertsten feinden der Sachsen, die durch die Aussicht auf völlige Dernichtung ber Sachsen gelockt werden sollten, und noch mehr weiß Bruno, in seiner übertreibenden Urt den Ausdruck der aufgeregten Bolksmeinung ber Sachsen, zu berichten. 3hm erweitert fich auch der innere Streit schon zur internationalen Ungelegenheit; in jenen Zeiten, fagt er, griff die Ubsetzung der Konige um fich.1)

Im Aufstand der Sachsen gegen heinrich IV. verstechten sich zwei an sich verschiedene Kräfte, die in den Ereignissen selbst kaum zu sondern sind, aber doch getrennten Ursprung haben. Es ist der Stammespartikularismus und das Streben der Großen. Die Plane heinrichs IV. hätten, wenn durchgeführt, die Königsmacht beträchtlich gesteigert; sie zielten, wie es scheint, einerseits auf eine Besteuerung aller Freien, andererseits aus Güter, die in die hände der fürsten übergegangen waren und die heinrich für die Krone zurückforderte.

Die Grundstimmung, die Abneigung und das Mistrauen gegen das fränkische Königsgeschlecht war unter Konrad II. und heinrich III. niedergehalten worden; der Enkel und Sohn erbte, wie so häusig in der Geschichte sich zeigt, einen im stillen großgewachsenen heind. Konrad hatte nach Wipos Bericht so gut als seine Vorgänger dem sächsischen Stamme die Geltung seines "grausamen Gesetzes" bewilligen müssen, also Rechtsordnungen, die den anderwärts geltenden nicht entsprachen. Wipo spricht auch von dem Zaum des Gesetzes, mit dem er die Sachsen und die Baiern sestgehalten habe. Zur Nachzeicht von seinem Tode setzen die hildesheimer Jahrbücher die bezeichnenden Worte: Niemand habe seinen Tod beseufzt. Auf Beliebtheit in Sachsen deutet das nicht. Zu einem Ausstand ist es allerdings

<sup>1)</sup> Bruno c. 83.

<sup>\*)</sup> Vgl. Waitg' Verf. G. VIII, 388. Eckerlin, Ursachen des Sachsenaufstandes (Prgr. v. Burg 1883) S. 22.

unter heinrich III. nicht gekommen, aber die tiefe Ruhe, die in Sachsen herrscht, gegenüber der Verschwörung in Oberdeutschland, ist die Stille vor dem Gewitter, wie Wetterleuchten zeigt der Mordplan des Grafen Thiadmar die Spannung. Ob heinrichs III. Aufenthalt in Goslar den klar gereiften Plan bedeutet in Mitte eines unsicheren Gebietes in der Nähe der königlichen Silbergruben einen festen herrschersitz zu begründen, ist dei dem jähen Abbruch seiner Chätigkeit nicht mehr mit Sicherheit sestzustellen. Dedenfalls galt ein solcher ständiger Ausenthalt an einem Ort für die umwohnenden Sachsen als eine Belastung.

Don Heinrich IV. forderten sie später, daß er zuweilen Sachsen verlasse, wo er schon von Kindesbeinen an residierend in Müßiggang und Chatenlosigkeit fast erschlasst sei.<sup>8</sup>) Hinter dieser Sorge für die Aufgaben des Königs steckt aber die Besorgnis um eine Fremdherrschaft, denn kaum viel besser schien es ihnen, das frankliche Königtum auf sächsischem Boden auszuüben. Bei Adam von Bremen bezeichnet der Herzog Bernhard den Erzbischof Adalbert von Bremen als Kundschafter, der ins Land gesetzt sei, um die schwachen Stellen den Fremden und dem Kaiser zu verraten.<sup>4</sup>) Die Errichtung zahlreicher Burgen rings um den Harz, die schwäbischen Ritter, deren Besatung steigerten die Erregung zur Fieberhitze. Die Sachsen versahen sich von Heinrich IV. des Gedankens, ihren Stamm völlig auszurotten und das Volk der Schwaben an ihre Stelle zu setzen.<sup>5</sup>)

Nach der Auswechselung des Herzogs Magnus gegen die Besatzung von Euneburg läuft das spottende Wort: Um siebzig Schwaben kauft man einen Sachsen.

Es handelt sich allerdings zunächst um die schwäbischen Aitter Heinzichs IV., wie auch bei der von Heinrich 1074 eingegangenen Friedensbedingung, in Sachsen alles nach dem Rate von Sachsen anzuordnen und keinen Menschen auswärtigen Stammes als Berater zuzulassen.

Ein lebhaftes sächsisches Stammesgefühl, ein politischer Partitularismus, deffen Consequenz zur Auchbildung des deutschen Reiches als

<sup>1)</sup> So Steindorff, Jahrb. Beinrichs III. 28d. 2, 366. Richtiger mohl Eckerlin S. 21.

<sup>\*)</sup> Wait, Verf. G. V, 243, A. 3, widerspricht Mitsch, vgl. Mener von Knonau, Jahrb. Seinrichs IV. I, 698.

<sup>2)</sup> Cambert 1074 M. S. S. V. 196.

<sup>4)</sup> Adam von Bremen III. 5,

<sup>\*)</sup> Bruno c. 86. Lambert 1073, M. G. SS, V. 195,

<sup>6)</sup> Bruno c. 21.

<sup>7)</sup> Cbenda c. 32.

Bund der im Innern selbständigen Stämme hätte führen mussen, macht sich in dieser Zeit bemerkbar. Partikularistische färbung trägt ihr Ausstand. Zu den auswärtigen Stämmen (gentes) den König zu verfolgen, war nicht ihr Plan, sagt Cambert gelegentlich, der freilich nicht als Sachse zu betrachten ist. Brund berichtet von einem Bündnis, das die Schwaben den Sachsen andieten, damit keines der beiden Völker dem König zur Unterdrückung des andern beistehe. 1) Er spricht dann vom Reich der Sachsen im Gegensatz zum deutschen Reich, wie auch Gregor VII. 2)

Denn noch behaupten sich die Stämme als geschlossene Einheiten trot unsicherer geographischer Grenzen,") vertreten durch die Uristofratie der Großen unter dem Herzoge. Ist dieser aus einem andern Stamme, so behält er persönlich seine Stammesangehörigseit, die die Chronisten sehr scharf sesthalten. Gegen Otto von Nordheim, Herzog von Bayern, befragt Heinrich IV. die sächsischen Großen über das Urteil wegen Hochverrates.<sup>4</sup>) Die Einsetzung Welfs als Herzog von Bayern, ohne Befragung der bayerischen Großen, erscheint Cambert als eigenmächtig und gegen Sitte und Recht verstoßend.<sup>5</sup>) So tadeln die königstreuen Stimmen den Stamm der Sachsen im Ganzen, ihre Wildheit, Härte oder Creulosigkeit.<sup>6</sup>) Die Schwaben behaupten das Recht des Vorkampses; nach dem alemannischen Geset, sagt Berthold oder sein Fortsetzer, worin freilich der Begriff des Stammesrechtes nicht liegen kann.

Heinrich IV. hatte die Erhebung der Sachsen in demselben Sinne für einen Frevel gegen das unverjährliche geheiligte Recht seines Königtums erachtet, wie ihn Cambert vor der Schlacht bei Hohen-burg Herzog Rudolf von Schwaben in dem Mund legt, es sei eine Schmach für das deutsche Reich, in allen folgenden Jahrhunderten nicht zu tilgen.<sup>8</sup>) Cambert schreibt auch den Fürsten insgesamt ein lebhaftes Gefühl für die Würde des Gemeinwesens zu, das durch die

<sup>1)</sup> **L**ambert zu 1075 S. 200. Bruno c. 37.

<sup>\*)</sup> Bruno c. 121 u. 120 rex Saxonum bei Waltram de unitate ecclesiae II. 16. vgl. Waik, Verf. 6. V. 132. VI. 404.

<sup>\*)</sup> Ustinger, Das deutsche Staatsgebiet, Sybels trift. Zeitschr. 27, 375 und Wait, Carmen de bello Saxonico S. 21.

<sup>4)</sup> Lambert 1070 (177).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cambert 1071. (179.)

<sup>6) 3. 23.</sup> Ann. Augustani 1079. 1080. vita Heinrici IV. c. 8. carmen de bello Saxon. I 117. 188. III. 210. 268. 273. 2(uch Lambert (ingenita feritas 1073. (V. 199).

<sup>7)</sup> Bertholdi chron. 1075 (M. G. S. V. 278) und die Anm.

<sup>\*)</sup> Lambert zu 1075 S. 226.

Einfälle des Herzogs von Böhmen und den angemaßten Königstitel des von Polen erregt worden sei. 1)

Gleichwohl sind die eigentlichen feinde und Verkleinerer der Macht des deutschen Königtums weit mehr in den Reihen des hohen Adels zu suchen. Mit dem Partikularismus der Sachsen hat heinzich sich später abzusinden verstanden. Wenn man aber nach den Gesinnungen der fürsten des Reiches fragt, nach ihrer Opferwilligkeit für die Aufrechterhaltung der deutschen Vormacht in Europa, so kann man in den letzten Jahren heinrich III. und in der Regierung heinrich IV. gegenüber der Ottonenzeit kaum einen fortschritt entbecken.

Der abgesetzte Herzog Konrad von Baiern ging 1053 ohne Bebenten zu den Ungarn über und führte ein heer derfelben in die Grenzen des Reiches; noch gefährlicher war die Derschwörung gegen Beinrich 1035 zwischen Gebhard von Regensburg, dem Stiefoheim des Kaifers und Welf von Karnten, mit dem Plane, den Kaifer gu ermorden, die Krone an Konrad zu bringen, wobei man auf den Beiftand der Ungarn rechnete. Ein monarchisch gefinnter Berichterstatter nennt dieß allerdinas eine flägliche Unthat, aber ein anderer, an fich geistig bober stebender, enthält fich jeder Beurteilung und sagt nur, daß der Kaifer "gewiffermaßen gesetymäßig" die Besitzungen des Berzogs Konrad eingezogen habe.2) Kurz vorher hat er dann die Mitteilung von der Mißstimmung der Großen und Niederen gegen den Kaifer. Aber auch in Sachsen hatte schon früher der Bruder des Berzogs, Graf Thiadmar dem Kaifer nach dem Ceben getrachtet. Der Beweis für solche Beschuldiaung war allerdings nur durch das Gottesgericht eines Zweikampfes erbracht, in dem der Graf gegen einen Ritter des Kaisers fiel.8) Die Zeitgenossen berichten es als Chatsache. Kennzeichnend ift es doch, daß der Sohn des Betoteten ihn racht und ben Sieger an den Beinen zwischen zwei hunden aufhängt.

Neben solchen Gefahren erscheinen die strahlenden Erfolge eines hochstrebenden Herrschers nur wie ein Meteor, das ohne weitere Wirkung vorüberzieht. Was erbte Heinrich IV. davon? Die Großen der Sachsen verlachten ihn als Knaben,4) an seine Entthronung, an seine Ermordung dachten sie ohne viel Bedenken; nur der Zufall hielt die

<sup>1)</sup> Cbenda zu 1077 S. 255.

<sup>\*)</sup> Ann. Altah. maj. 1055 (miserabile facinus) Hermannus Augiensis 1053. M. G. SS. V. 138 quasi legaliter.

<sup>7)</sup> Lambert 1048, Adam v. Br. III. 8.

<sup>4) 2</sup>ldam III. 92.

Dollendung auf. 1) Don der alten freiheit, die fie anstrebten, redet Udam von Bremen: es ist das Schlagwort der deutschen Libertat.2) Beinrich IV. wird wie ein Gegenstand, deffen Besit die Macht verleiht, wie ein ketisch behandelt; Otto von Nordheim wird eines Mordanschlages auf den Jüngling bezichtigt: ist es bloke Verläumdung gewesen? Den späteren Dorschlag Beinrichs seinen Sohn gum Konig zu mählen, dann wolle er Sachsen nicht mehr betreten, lehnt derfelbe Otto, die Seele der Opposition, mit der höhnischen Untwort ab, daß das Kalb wohl der Kuh gleichen werde. 3) Wenn in diesem Musspruch nicht nur personliche feindschaft sich ausbrückt, sondern die Unficht, daß Beinrich unwürdig sei und das Konigtum dem Würdigsten gebühre, nicht dem Mächsten am Throne — mit welchem Recht konnte ein Ekbert von Meißen nach der Krone greifen und an Cothar von Suplinburg einen helfer finden? Einst hatte er dem königlichen Unaben das Ceben gerettet; jest reigte Gigennus und Ehrgeig ihn an, den König zu spielen.

Charaktere dieses Schlages sind nicht etwa die Ausnahmen, sonsondern typisch für den hohen Adel des deutschen Volkes. Was ihre Handlungsweise bestimmt, ist im Gegensatz zu jeder höheren Idee, sei es nun des Königtums oder Kaisertums oder des Reiches und seines Vorteils ein rein persönlicher Antrieb, verletzter Stolz und Ehrgeiz, Abneigung gegen jede höhere Gewalt und Macht, Begehrlichkeit und Habsucht, welche durch nichts in Schranken gehalten werden, und vor nichts als Mittel und Ziel zurückbebt. Denn an eine andere Begründung des Handels denken die Berichterstatter gar nicht, dund vielleicht gerade deswegen, weil kein Zweisel darüber bestand. Erweiterung des Bestiges, festhalten des Errungenen, Ausübung ihrer Macht gegen die Unterthanen, Mißtrauen gegen jede Gewalt, die ihren Rechten gefährlich schien, Erhebung gegen dieselbe, wenn es vorteilhaft schien, das waren die Gesichtspunkte ihres Handelns, alles andere trat zurück. Auch der Eid bindet nicht länger als der Vorteil.

Eine Geschichtschreibung, die sich auf der Erzählung der hauptund Staatsaktionen beschränkt, wird es vornehm verschmähen, die

<sup>&#</sup>x27;) Lambert 1057 M. G. S. V. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pristinam libertatem. 21dam III. 33.

<sup>3)</sup> Bruno c. 125.

<sup>4)</sup> Sür die Verschwörung Ernsts von Schwaben, Konrads von Sranken, Sriedrichs von Lothringen hat Wipo keine andere Motivierung als hoste pacis diabolo suadente. Bei Gebhard, Stiefoheim Keinrichs III., spricht Giesekrecht II. 520 nur von unbefriedigter Kerrschsucht. Steindorff Jahrb. II. 319 bei Welf u. Gebhard von tiesem Kash, dessen Entstehung dunkel, bei Gebhard rätselhaft sei.

Gefinnung und Denkweise der frauen in Betracht zu ziehen. Und doch drucken fie jedem Dolt und jedem Zeitalter ihr eigenstes Gepräge auf, schon nach dem längst gewürdigten Gefet der Erblichkeit, durch ihren Einfluß auf die Sohne. Er mag fich häufig im Dunkeln bergen; aber es ware doch einseitig, die frauen dieses Zeitraums nach den wenigen zu beurteilen, auf denen das Auge der geiftlichen Geschichtschreiber mit Wohlgefallen ruht, wie etwa auf der Mathilde, Witwe Beinrichs I. Der Weihrauchdunft, der die felbständigen Cebensbeschreibungen hochgestellter frauen durchzieht, die Befangenheit und Ruckficht der Verfasser verhüllt gefällig das eigentlich Wissenswürdige. Im allgemeinen scheinen die frauen dieser Zeit kaum beffer gemesen gu sein als die 217anner. Gerade in dem schrankenlosen Walten der personlichen Untriebe zeigt sich wohl auch ihr Einfluß: an Stol; auf Macht und Besit, an Begehrlichkeit und Gewiffenlosigkeit werden fie den Männern nicht nachgestanden haben. Erbtochter und Witwen erfreuen fich hoher Geltung; viele der mächtigften Geschlechter, wie die Hobenstaufen und Welfen, find so emporgehoben morden. 1)

Wenigstens den Vorwurf eines schweren Versäumnisses hat man Heinrich III. nicht ersparen zu können geglaubt. Wipo, der Biograph seines Vaters, erteilte den Rat, die Abneigung der deutschen Großen gegen geschriebenes Recht und Bildung abzustellen; und man hat gemeint, Heinrich hätte auf der Höhe seiner Macht durch Aufnahme der Gesetzgebung, durch Aufzeichnung der Kaiserrechte eine geschriebene unverbrüchliche Verfassung des deutschen Reiches herstellen sollen, welche die Thronsolge sichern und gegen die wechselnden Einstüsse, gegen die Jufälle des Todes u. dgl. besestigen, die fürstliche Gewalt in Grenzen bannen, die innere Ordnung, die Sicherheit der Personen und des Eigentums begründen konnte.\*) Und das alles trot der Abneigung der Großen gegen den Buchstaben des Gesetzes.

Allerdings hat Wipo mit scharfem Blick die Grundschwäche der deutschen Königsmacht erkannt, die vielleicht Heinrich III. entging, da er sonst an nähere Ziele gedacht hätte. Aber diese Schwäche hieng so tief mit dem Volkscharakter, mit der Entwicklungsstuse des deutschen Volkes selbst zusammen, daß auch die Befolgung seines Rates nichts als ein beschriebenes Papier hätte schaffen können. Jeder Unspruch mußte durch die persönliche Unstrengung und Machtentfaltung durchzgesetzt werden. Wie wäre daran zu denken gewesen, daß die Großen aus freien Stücken auf das verzichtet hätten, was sie für ihr angeborenes Recht erachteten!

<sup>1)</sup> vgl. Waig, V. 427. Vieles derart hat der fachsische Unnalift.

<sup>1)</sup> Giesebrecht II. 446.

Solchen Gesinnungen hätte auch ein geschriebenes Gesetz keinen Ubbruch gethan, und stets stand der einen Person des Königs die vielköpfige Menge der aufstrebenden reichsfürstlichen Geschlechter gegenüber, die nicht der Existenz des Königtums an sich abgeneigt waren, besonders wenn es Jedem Einzelnen erreichbar war, sondern es nur möglichst schwach haben wollten.

Wieder konnte, wie schon öfters bisher, die hohe Geistlichkeit des Reiches in der Sache des Königtums ihre eigene verteidigen und sich als Gegengewicht gegen die weltlichen Großen zum besten der Einheit und Würde des Reiches bewähren. Aber deutlicher als je zeigt sich, daß auch sie dabei von Eigennut, von der hoffnung auf Gewinn und Erweiterung ihrer Macht, nicht von vaterländischer hingebung angetrieben war. Anno von Köln ließ sich von dem königlichen Knaben den neunten Teil der siskalischen Einkunste zuschreiben; Abalbert von Bremen, an sich ein treuerer Bundesgenosse, verfolgte doch zugleich hierarchische herrschaftspläne, die weit über alle Grenzen des Reiches hinausgiengen und bei denen wohl auch er kaum an dessen Auchen und Vorteil dachte.

Es lag doch in der Verbindung der Geistlichkeit mit dem Königtum auch eine Gefahr. So lange sie förderung und Bereicherung von ihm erwarten durfte, stand sie ihm zur Seite, wenn aber die Kirche, die internationale Organisation der Geistlichkeit, sich darauf besann, ob sie ihre Aufgabe nicht selbständig ohne Dienstbarkeit gegen das deutsche Königtum lösen könne, drohte die Aussicht, daß der nationale Gesichtspunkt hinter den internationalen zurücktrat. Dann erwiesen sich alle Zuwendungen der Könige an die Geistlichkeit als ebenso viele Einbussen der weltlichen Gewalt. Unter heinrich II. und Konrad II. hatte der weltlichen Dienst der Geistlichkeit zum besten des Reiches vorgewogen; daß heinrich III. der strengeren Richtung innerhalb der Kirche selbst Vorschub leistete, ohne die Möglichkeit zu erwägen, daß diese sich selbst zu bestimmen und unabhängig zu machen bestreben werde, zeigt wenig Scharfblick.

Die fortdauer des früheren Verhältnisses fand eine matte und kurze Verteidigung von seiten der deutschen Bischöse, die ihre aristokratische Stellung in der Kirche und dem Reich sesthalten wollten, aber bald nachgeben mußten. Die demagogische Strömung überwältigte jeden Widerstand; die Bischöse mußten selbst den neuen mönchischen forderungen an die niedere Weltgeistlichkeit Vorschub leisten. Es gereichte der neuen Richtung in der Kirche zum Vorteil, daß seit Geschlechtern der kirchliche Aberglaube gepflegt worden war. 1) Neue

<sup>1)</sup> Giesebrecht III, 235.

heilige, neue Wunderthaten tauchten auf, wie in Zeiten religiöser Erregung zu geschehen pflegt.

Uls der Papft fich in die Entzweiung zwischen dem Konige einerseits, den Sachsen und dem Reichsfürstentum andererseits einmenate, da hatte das Koniatum der ungeheuren Macht der Kirche über die Gemüter nicht entfernt einen ähnlichen Zauber der Dopularität entgegenzuseben. Das bloße festhalten am Ulten und Berkömmlichen war überflutet von dem Unsturm der demagogischen Kampfweise, mit der Gregor VII, die widerstrebenoften Begenfate ausammenrief; das lockere Chriftentum der Sachsen und die Selbstsucht der fürsten und die Überzeugung von der höheren Stellung der Beiftlichkeit und des Papfttums, wie fie von den Klöftern des Schwargwalds ausgetragen wurde. Gregor selbst leitete die weltliche Gewalt ber Konige und herzoge vom Teufel ab, der die Begrunder der Reiche durch hochmut, Raub, Treulosigkeit, Mord usw. angetrieben habe, über ihresgleichen zu herrschen; hingegen habe Kaiser Konstantinus die Bischöfe Götter genannt,1) und später fragt er, welcher König Cote auferweckt, Aussätzige gereinigt habe usw. In solchen Unschauungen lebend, konnte die geistliche Macht nicht vor irgend einem Bundesgenoffen gurudichreden, felbst schlimme Gewalten aufrufen, die sittliche Grundlage des Konigtums in den Gemutern der Unterthanen, die Treue, in Dersuchung führen, selbst den Sohn gegen den Vater bewaffnen. So stellt Bernold von Blafien den Abfall Konrads von seinem Dater als eine Bilfe Gottes für den Berzog Welf und die übrigen Getreuen des heiligen Detrus dar; vom Zwiespalt zwischen Beinrich IV. und Beinrich V. hörend, sagen die Bildesbeimer Unnalen, sandte der Dapst in der hoffnung, daß es von Gott berrühre, dem Sohne den apostolischen Segen. 2)

Wer von solchen Gesinnungen erfüllt war, wie es eben die zahlreichen niönchischen Unhänger Gregors unter der deutschen Geistlichkeit waren, für den war von irgend einer Empfindung des Staatsgefühls, der Unhänglichkeit an die überlieferte Stellung des deutschen Königtums keine Rede mehr, wie sie doch die frühere Richtung deutscher Geistlicher mit ihrer kirchlichen Stellung vereinigt hatten.

Während die Sachsen und die fürsten als Gegner Heinrichs IV. weit davon entfernt waren, aus der Bundesgenossenschaft des Papstes die Verpflichtung abzuleiten, allen dessen Absichten Hilfe zu leisten, stellte

¹) Brief Gregors an Bischof Germann von Metz bis Bruno bell, Saxon. c. 73. Jaffé, Bibl. II, 462.

e) Bern. chron. 1093, Ann. Hild. 1104.

die rein kirchliche Partei den Gehorsam gegen das neue System der Obermacht des Papsttums an die Spite und verleugnete jede Aberlieferung der Uchtung por dem Konigtum. für einen Schriftsteller wie Bernold von Blafien ift heinrich feit dem Konflikt mit Gregor nichts weiter als das haupt der Schismatiker; seine Unhänger geistlichen Standes, die für das bisberige Einvernehmen zwischen geistlicher und weltlicher Macht fich erklären, find schlechtweg verblendet ober offen abtrunnig, jedenfalls verdammt; eifrig ichrieb man die göttlichen Strafen zusammen, welche die Beiftlichen der Gegenpartei trafen, wie der Bischof von Konstang zu binten anfing, 1) wie der Bischof von Utrecht, der den Bann über heinrich IV. lächerlich machte, die Teufel an seinem Bette stehen sah und auf das Gebet seiner Ceute verzichtete,2) wie der zu Beinrich übergegangene Patriarch von Uquileja vom Wahnsinn befallen murde, 3) bis dann der fanatische Bernold von Blassen ein eignes Buchlein über die Verdammnis der Schismatiker schrieb. Das mahre haupt seiner eigenen Partei ist der heilige Petrus selbst, für den Konig Rudolf fallen durfte. Beinrich aber gelang es nie, bei diefer Partei fich wieder Unerkennung zu verschaffen; noch 1106 mußte er sich gegen die Beschuldigung der Abgötterei verteidigen.4) So stritt der Aberglaube, von den Gegnern genährt, zeitlebens gegen heinrich IV, und die schwierige Stellung des Königs, die sein Erbteil weit mehr als seine Schuld mar.

Die Vormachtstellung des Reiches, für die Heinrich III. sich bemüht, schwand mit seinem Tode und die fürsten thaten nichts, sie zu stützen. Die Unterordnung des Papsttums verwandelte sich bald in Selbständigkeit, ohne daß die deutschen Bischöse es verhindern konnten; die Macht des Königtums, durch die Vormundschaft geschwächt, mußte weichen vor dem Partikularismus der Sachsen, die Säulen des Reiches, das fürstentum und die hohe Geistlichkeit, zeigten sich unzuverlässig, der Papst warf sich zum Richter des Königs auf — war die Ehre und Würde des Königtums damit ganz verlassen? Wie verhielt sich die große Masse der Nation, die unteren Stände, zu der Sache des Königs? Stand sie ihr ganz gleichgültig gegenüber als einer Angelegenheit, die sie nichts angieng?

Mun fand allerdings Heinrich IV. in dieser Krifis des König-

<sup>1)</sup> Bertholdi, Chron. 1076. M. G. S. V, 284.

<sup>2)</sup> Bruno c. '74.

<sup>3)</sup> Berthold 1077 (295).

<sup>1)</sup> Ann. v. Isildesheim 1100. Besser ausgeschmücht (Idol von Singergröße, das Ratschlag gibt und dafür eine Codsunde fordert). Ann. Saxo 1068 und Jahrb. v. Pöhlde aus gemeinsamer Guelle.

tums, die man wohl eine Revolution nennen kann, auch Unhänger, sozusagen Royalisten, unter den geistlichen und den weltlichen Großen, Mönche, die die neue Klosterzucht für unnötige Neuerung erklärten, die sie sich gegen die neuen Unsprüche der Kurie in Streitschriften ausließen, und neben der überwiegenden Masse der Berichte und Aufzeichnungen, die seiner Sache nißgünstig gegenübersstehen, haben sich doch auch solche der Gegenpartei erhalten, die die Ausstellung der Gegenkönige schlechthin mißbilligen, sich über sie lustig machen, die religiösen Reformen Gregors geringschätzig beshandeln. die

Neben den zahlreichen Beispielen schnöder Untreue der fürsten gegen das Oberhaupt des Reiches steht auch wieder mancher fall treuer Ergebenheit, deren Heinrich sich erfreute, wie des Bruders des Gegenkönigs Hermann von Lükelburg, des Pfalzgrafen Rapoto von Baiern, vor allem des Wratislaw von Böhmen, der die Willfährigkeit gegen die neuen Forderungen der Kurie mit der stehen Dienstbereitschaft gegen Heinrich IV. verband,4) und so manches Underen.

Es war ein kluger und weitreichender Gedanke Konrads II., die Abhängigkeit der kleinen Cehensträger von ihren Cehensherren durch die Oererbung der Güter zu schwächen, das Königtum zum hort dieser gesellschaftlichen Zwischenstuse zu machen, den zahlreichen Stand mit Anhänglichkeit an das Königtum und Staatsgefühl zu erfüllen. Sein Cebensbeschreiber Wipo bezeugt ausdrücklich diese Wirkung auf die Denkweise der kriegerischen Dasallen oder Ritter. Wie es ihm gelang, das Königtum über die Fürsten hinweg in Zusammenhang mit den Volksaussaussaussaussen zu bringen durch den Eid der Treue, den er sich nach alter, nicht mehr geübter Sitte von den freien Männern unmittelbar leisten ließ, zeigt eine merkwürdige Stelle, in der der Cebensbeschreiber Konrads II. motiviert, weshalb Ernst von Schwaben seine Candsleute nicht dazu bringen konnte, ihm beim Ausstand gegen den König und Kaiser beizustehen. Vergeblich erinnert er sie daran, daß die Schwaben das Zeugnis der Treue und Beständigkeit gegen ihre

<sup>1) 5.</sup> E. Lambert 1071 (188) Ekkeh. c. S. Galli 87.

<sup>\*)</sup> So die Sortsekung der St. Galler Chronik Ekkebards c. 21, 22.

<sup>\*)</sup> Ann. August. 1075. Giesebrecht III, 410: "Das meiste, was niedergeschrieben wird, zeigt entschieden Abneigung gegen seinrich IV.", aber viel ist eben versoren gegangen. Wattenbach II, 58.

<sup>4)</sup> Nach Giesebrecht III, 227 ein Beweis, daß der Gegensatz zwischen Raisertum und Papfttum wenig begriffen wurde.

b) Wipo vita Chuonr. c. 6.

<sup>4)</sup> Vgl. Waitz, Verf. G. VIII, 421.

herren besäßen. Die Wortführer für die übrigen entgegnen ihm, daß sich diese Treue nicht gegen den Kaiser und König richten könne. Wenn sie als Knechte vom Kaiser ihm übergeben worden wären, dürften sie sich nicht von ihm trennen, da sie aber freie seien und als höchsten Verteidiger ihrer freiheit den König und Kaiser hätten, so gingen sie der freiheit verlustig, wenn sie von diesem absielen. 1)

Das wirft ein erwünschtes Streiflicht auf das Innere der Menschen und die Triebfedern ihres Handelns, unschätzbar in einer Zeit, von der wir wenig niehr haben, als trockene Berichte über die Ereignisse und Urkunden, die uns wohl über Namen und Handlungen unterrichten, aber selten über die Menschen.

Aber auch andere Kräfte regten fich. Die zahlreiche niedere Weltgeistlichkeit lehnte sich gegen die papstliche forderung monchischen Lebens mit der Berufung auf die Bedürfniffe menschlicher Matur auf, es sei teterisch und verruckt, fie wollten eher die Priesterwurde als die Che aufgeben; dann folle der, dem Menschen zu schlecht seien, sehen, woher er zur Ceitung der Dolksmaffen durch die Kirche Engel beziehen könne;2) die handeltreibende Bevölkerung der allmählich herangewachsenen Städte, regfam und umfichtig, durch das Zusammenleben an den Gedanken der Gemeinsamkeit gewöhnt, durch die gabe Derfolgung des kleinen Vorteils mit dem belebenden Gefühl des Dorwärtskommens erfüllt, trug ungeduldig die herrische Bucht der Beiftlichen; die landbauende Maffe der alten Gleichheit des Dolkes noch nicht gang vergeffend, der Waffenübung nicht entwöhnt - diese gange Maffe, der nährende Grund des Polkslebens, teils in das Cehenswesen, in die Unschauungen der Kirche hineingezogen, teils ihnen widerstrebend, konnten der fich entwickelnden Revolution eine Begenrevolution bereiten. Spuren genug denen, wie der Inftinkt der untern Stände nach dem Unschluß an das Königtum suchte. Bedanke Konrads hatte im Entel wieder aufleben konnen. Un der streitbaren Bürgerschaft von Worms fand er bereitwillige Bundesgenoffen in diefer Not. Ja felbst trot aller Leidenschaft der Gegenfate zwischen dem Könige und dem aufständischen Stamm der Sachsen klingt es wie eine Uhnung fruchtbarer und gefunder Intereffengemeinschaft, was Cambert nach dem Sieg bei homburg an der Unstrut über die Sachsen von dem Bedauern des königlichen Beeres wiffen will, daß sie in schwerer Verschuldung ohne Auten für das Gemeinwesen das Blut des Volkes vergoffen hätten, während die Großen

<sup>1)</sup> Wipo c. 20.

<sup>1)</sup> Cambert 1074 (218).

alle entronnen waren.1) Die Kluft zwischen den Bauern und dem Udel führte denn auch bald zu einer gewiffen Entfremdung.

Im Suden erhob fich aus der Mitte der landbauenden Bevolterung die Sympathie fur die Sache des Konigtums; aber auch hier zu ihren Ungunften. Ein haufe von 12000 Bauern ward am Medar teils niedergemacht, gum großen Ceil entmannt, zur milderen Buchtigung, was Bernold von Blasien charafteristisch hinzusett. Nicht nur die friegerische Überlegenheit, welche der hohe Adel der Reichsfürsten und die niedere Ritterschaft als ihr Standesvorrecht mit allen Mitteln dem zur Dienstbarkeit herabgedruckten Bauernstand gu Bemute führen will, entscheidet schon hier beim frühesten Bauernkrieg. Es tauchte die Möglichkeit eines demokratischen Königtums auf, wie später der Gedanke einer radikalen Umkehr auf dem Wege der foderativen Gestaltung des Reichs. Aber Beinrich IV. war kein schöpferischer Staatsmann, der wie Gregor aus dem Ideal einer Zufunft weitschauenden Aufschwung sich holte, auch kein waghalfiger Demagoge; er hatte in übermutiger Derblendung die fürsten und die Bischöfe gereizt und gegen sich mißtrauisch gemacht, um dann in der bochsten Gefahr durch Demutigungen die Konigskrone zu erkaufen : seine Derschlagenheit fürchten seine feinde; aber so lange er auch mit den alten Mitteln des königlichen Ginfluffes zwischen den geiftlichen und weltlichen fürsten fich durchwindend, immer wieder emportant, erreichte ihn schließlich doch die Konsequenz seiner handlungsweise. Wenn man seinen großen Widersacher Gregor mit Cromwell verglichen hat,") so darf man ihn noch viel mehr mit Karl I. vergleichen, mit dem er, so verschieden Zeit und Geschichte, manches gemein bat an einnehmender Königserscheinung und an Erwedung von feindschaft, an Unfähigkeit, für die Aufrechterhaltung der Königsmacht, die bei der Mehrzahl der Nation immer wieder auf Sympathie rechnen konnte, den inneren halt persönlicher Größe zu finden.

Die bloße Verteidigung seiner königlichen Stellung, das Erbrecht, das heinrich für sich anrief, die literarische Versechtung des bisherigen Zustandes der Kirche und des Reiches, bewahrte heinrich nicht von schweren verhängnisvollen Einbußen. Den geistigen Einflüssen Gregors hatte das Königtum wenig entgegenzusetzen. Als die ersten Erhebungen der Bürger und Bauern für seine Sache sich nicht von wesentlichem Erfolge begleitet sahen, zogen sich diese Stände bald völlig aus dem Kampse zuruck, der jetzt von dem an Zahl und Be-

<sup>1)</sup> Ebenda 1075 (228).

<sup>3)</sup> v. Sybel, Die deutsche Nation und das Kaiserreich 58.

beutung emporsteigenden Stande der Ritter und Ministerialen fortgeführt wurde. Der lebhafte Unteil, den die Volksdichtung den Ereignissen in der Zeit der sächsischen Kaiser entgegengebracht hatte, scheint
in den Zeiten der Salier mit dem Überwiegen der lateinischen Sprache,
dem steigenden Druck der Geistlichkeit zurückgetreten zu sein. 1)

Bei heinrichs III. Vermählung mit der französin Ugnes wurden die fahrenden Ceute vom hof gewiesen. Diese Zeit der höchsten Machtentfaltung des Kaisertums war ohne Zusammenhang mit der Entwicklungsstuse des Volkes und stieß das Volkstümliche ab. Die Mißstimmung auch der Niederen von heinrich III. bezeugt hermann von Reichenau, der in seiner vorsichtigen Zurückhaltung sonst so viel zwischen den Zeilen lesen läßt. 2) Heinrich IV. ist doch nicht in diesem Sinne unpopulär gewesen, in Abneigung und Zuneigung hat die lebhafte Teilnahme seine Pläne und Erlebnisse begleitet; bei den üblen Nachreden der Geistlichen hat sicher die Phantasie mitgesponnen; aber es zeigt sich keine Spur davon, daß die volksmäßigen Sänger oder Dichter sich um den Kampf zwischen heinrich IV. und seinen Gegnern gekünnmert hätten. Nur das gleichfalls geistliche Unnolied stellt in deutscher Sprache Dinge dieser Zeit dar.

Der Prinzipienkampf zwischen dem Alten und Neuen, wie ihn die lateinisch-gelehrten Streitschriften führen, lag allzu hoch über dem Verständnis der ungelehrten Menge.

Die Volkssprache wird ja gerade in der Zeit Heinrichs IV. häufiger als Citeratursprache gebraucht; es sind Erbauungswerke, die den geistlichen Tendenzen auf ihre Weise dienen. Religiöse Unschauungen durchziehen auch das Unnolied; aber die eigentümliche Verschmelzung mit dem, was aus Geschichte und Sage entnommen ist, der unverkennbare Einfluß des epischen volkstümlichen Stiles, die Unregung des Dichters durch seine Gegenwart geben dem kleinen Gedichte höheren Wert für die geschichtliche Würdigung. Es beklagt die inneren Kriege von Vänemark bis Upulien, von frankreich bis Ungarn, wie das Reich seine Wassen gegen die eigenen Eingeweide kehrt, mit siegreicher Rechten sich selbst überwand, daß die getausten Leiber unbegraben liegen bleiben zum fraß den bellenden grauen Waldhunden. Diber die Schilderung von Unnos Wirken und Tod, die Gegenwart, ist doch nur die kleinere Hälfte: noch besser weiß die nationale Em-

¹) Grimm u. Schmeller, Cateinische Geschichte S. VII, Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung 1. 162.

<sup>2)</sup> Herim. Aug. Chron. 1053 (M. G. S. S. V. 132).

<sup>3)</sup> Rebrein v. 673 - 694.

pfindung des Dichters sich die Vergangenheit zurecht zu legen. Der Zusammenhang ist ziemlich willkürlich: bei der Betrachtung der vier Weltreiche nach dem Craume des Daniel ist die fortdauer des Römischen gar nicht hervorgehoben; sie liegt höchstens im Satz, daß nach Cäsar noch heute Könige Kaiser heißen. Alle vier deutschen Stämme, mit denen Cäsar kämpst, haben jetzt eine gelehrt ersundene Ursprungssage erhalten. Die Schwaben sind über Meer zum Berge Suedo gekommen, die Baiern aus Urmenien, die Sachsen sind Alexanders Mannen, die Franken Crojaner, alte Verwandte der Römer. In Ihre Gleichartigkeit macht also dem Verfasser keine Sorge. Gemeinsam ist ihnen allen die Capserkeit, mit Mühe von Cäsar unterworfen, erstreiten sie ihm die Herrschaft gegen Pompejus. Der Ausdruck deutsches Land ist öfter gebraucht.

Der eigentlich nationale Standpunkt kommt dort nicht zum Wort, wo es sich nur um die Einheit der Kirche handelt, gleichviel, ob sie durch das Austreten der Neuerer oder durch das Zusammenschmelzen der Konservativen zu einer kaiserlichen Ordnungspartei gestört erscheint. Aber der Begriff eines deutschen Reiches diesseits der Alpen, der Sache nach schon bei Thietmar gegeben, wird gerade in dieser Zeit recht geläusig, als das Kaisertum infolge der Jugend Heinrichs IV. ruhte und das Papstum ausgesprochen italienisch wurde. Noch bedeutsamer ist, daß bei einem schwäbischen und bei einem franksischen Chronisten der Ausdruck des deutschen Daterlandes teutonica patria auftaucht, der über allen Hader und Streit der Gegenkönige und, über die Zerklüstung hinweg, die Idee der Gemeinssamkeit in gemütvoller Färdung ausspricht und sicher der volkstümslichen Rede entlehnt ist.\*)

Noch war zwar der Titel König der Franken die so zu sagen offizielle Bezeichnung des deutschen Königs neben der den Thatsachen entsprechenderen und zur Unterscheidung bequemeren. Nie anders als den rex Francorum nennt ihn die Streitschrift über die Einheit der Kirche, die schon nach der Person des Verfassers als eine Staatsschrift zu sassen ist; 3) so nennt Heinrich IV. auch nach der Kaiserkrönung

<sup>1)</sup> Vers 282 flg., 315 flg., 324 flg., 349 flg.

<sup>\*)</sup> Berthold 1079. M. G. S. V, 317. Marianus Scota 1083 (contin) ebenda 563 (Giesebrecht I, 866). Sreilich nur von Belang, wenn aus der Volkssprache genommen. Ogl. patria duleis Ruodlieb I, 64. Jak. Grimm, Al Schriften 3, 75.

<sup>3)</sup> Waltram de unitate ecclesiae. vgl. 1Daig, Derf. 6. V. 120 flg. und VI Hachträge. Rudolfus in regem rectorem et defensorem totius regni Francorum laudatus unctus et ordinatus est. Berti oldi chron. 1077 (M. G. S. V. 292). In Gregors epist. de damnatione schismaticorum: Heinrici regis Francorum. non utique Romani imperatoris (chenda V. 432), wie bei Bernold. Hoch Otto v. Sreifing Gesta Frid. II, c. 12 est consuetudo regum Francorum qui et Teutonici.

cin literarischer Gegner, Bernold von Blassen; so den Gegenkönig Rudolf der Unnalist Berthold. Dem Bedürfnis der Unterscheidung dienen im 11. Jahrhundert Benennungen wie die lateinischen Franken, die Karlinger oder die Francigenae, ersichtlich ein Übersetzungsversuch für Franzeis, Franzosen. hingegen ist das Wort Gallier und Gallien ein rein gelehrter Sprachgebrauch, häusig für die Franzosen wegen des geographischen Vergleichspunktes, aber auch als Übersetzung des Frankennamens im alten Sinne seiner ethnographischen Ausdehnung. So gebrauchen es Italiener auch wohl für das deutsche Reich, wahrend er von geistlichen und kambert von hersfeld wendet es ebenso an, wo er von geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten redet, wahrend sonst der Name deutsches Reich und deutsche fürsten ihm geläusig ist. Es liegt darin die Vorstellung, daß die kirchliche Gliederung Deutschlands wenigstens die 3 Erzbistümer Mainz, Trier und Köln, auf das fränkische Einheitsreich zurückgehen.

Die Idee des deutschen Reiches, der staatlichen Einheit der deutschen Stämme, ift durch solche gelehrte Schrullen nicht im mindesten angetastet. Auch dadurch nicht, daß Bruno oder selbst Gregor VII. von einem Reich der Sachsen reden unter dem Gegenkonig Rudolf. Die Teilung mag thatfächlich sein, sie bleibend zu machen, baran benten die Sachsen nicht. Auf Entthronung heinrichs IV. im gangen Reich ift ihr Wunsch gerichtet; sie verübeln es Gregor VII., daß er zögert und dadurch den Krieg der Gegenkönige fördert gur Vergeudung des Königsgutes, so daß fortan die Könige mehr auf Raub als auf das Königsgut angewiesen seien.4) Sie wollen sich nicht abseits halten und ohne König sein; nur auf den Ausschluß des frankischen hauses und Wahl eines neuen Königs dringen sie, dem fie treu dienen wollen, damit alle Glieder des Reiches wie früher, als Einheit unter einem einzigen Konige fich zusammenschlöffen. 5) Und schon 1085 machen die meisten sächsischen Großen, nachdem das Volk schon länger des Kampfes mude geworden, ihren frieden mit heinrich IV., der ihnen schwört, niemals das Recht zu verkum:

<sup>1)</sup> Mait 123, A. 1 u. 4. Franci tie wir nu heisen charlings auch Notker prologus ad Boethium (Ausg. v. P. Piper I, 6).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Donizo vita Mathildis comitissae metrica. M. G. S. XII, 396 (II, 11 u. 854). Widonis ep. Ferrariensis de scismate. M. G. libelli I, 535: Italiae et Galliae im gleichen Sinne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. G. SS. V. 154, 161, 164, 168, 189, 190, 191, 194, 215, 218, 222, 236, 238, 252, 254, 257 (meift Galliae!)

<sup>4)</sup> Bruno c. 108.

<sup>1)</sup> Ebenda c. 130.

mern, das sie seit der Zeit ihres Eroberers Karl für das geeignetste gehalten.1)

Und nicht nur das Gefühl für die Staatseinheit, für das deutsche Reich in seinem historischen Zusammenschluß unter dem einen und unteilbaren Königtum behauptet sich in allen Stürmen der Zeit, auch die Idee einer gemeinsamen Nationalität innerhalb desselben, gebildet durch die Stämme von deutscher Mundart, hebt sich als Ergebnis der bisherigen Geschichte allmählich hervor. Cambert nennt ganz richtig in seinem Sinne den Bischof Burkhard von Causanne unter den deutschen fürsten; etwas später scheint Bernold von Blasien die deutschredenden Striche des gesamten Reiches schon in engere Verbindung zu fassen: er rechnet den Bischof von Metz eigens.

Un alle Fürsten deutscher Junge schicken die Sachsen bei Bruno Gefandte.8) Die Uhnlichkeit der Mundarten tritt schon als Gemeinsamkeit der Sprache auf; die gegenseitige Verständigung geht über die Schranken hinweg.

Sind diese niedriger geworden?

Die Geschichte der Sprache ist auch die Geschichte des Volkes. Aber nicht das Einzelne und Pereinzelte, sondern nur das Maffenhafte und immer sich Wiederholende, nur die großen nachhaltigen Entscheidungen und Erschütterungen hallen in Klang und Wort und Bisher hatte weder ein Stamm den übrigen seine fügung fort. Sprache als die höhere, überlegene aufdrängen konnen, noch eine gemeinfame Sphäre geistigen Lebens eine gemeinsame Sprache über die Mundarten sich geschaffen. Es ist eine Verspätung gegenüber der staatlichen Einheit. Noch stehen die Mundarten nebeneinander, aber sie haben sich schon genähert; auch die sächsische, die für Ciutprand eigens steht, den mittleren und oberen. Die Umbildung und Abschwächung der Sprache gegenüber der Klangfülle des 9. Jahrhunderts, die Verfürzung der Endungen, der Verluft vieler Worter und Ausdrücke, alle die sprachlichen Vorgänge, die aus dem Althochdeutschen das Mittelhochdeutsche machten, wenn man beide Ausdrücke für die Abstraktionen aus den Niederschriften ganz verschiedener Individualität gebrauchen will, haben an keiner Cradition einer Schrift: und Citeratur: sprache einen Ruchalt oder ein hemminis gefunden. Die Grunde

<sup>1)</sup> Ann. Saxo 1085 u. Ann. Palid. 1085 aus gemeinsamer Quelle. Sieber, Baltung der Sachsen (Breslauer Dissertation 1886), meint es seien wohl die Güter, weshalb nicht die gesamte herkömmliche Ordnung der Dinge?

<sup>3)</sup> Bernold 1089. M. G. SS. V. 449.

<sup>\*)</sup> Bruno bell. Saxon c. 130. Vgl. c. 44. Gozelo maturitate eloquii ceteris pricipibus quam plurimum eminebat Lambert 1075. M. G. SS. V, 284.

folder sprachlicher Underungen, welche schließlich durch Einbußen an dem früher Charakteristischen, durch gegenseitige Abschleifungen eine Unähnlichung herporbringen, liegen in dem Bedürfnis gegenseitiger Derständlichkeit zwischen Ceuten von ursprünglich unterschiedener Sprachweise. Dieses Bedürfnis murde durch die politische Vereinigung der deutschen Stämme, durch den starten perfonlichen Dertehr besonders einzelner Stände hervorgerufen, durch die Wanderungen des hofes von Begend zu Begend, durch die Verfetung von Beiftlichen und weltlichen Großen, durch Beiraten, 1) durch Beereszüge und Bandelswege, durch Reichstage und Kolonisationen. Auch ohne das greifbare Ergebnis einer ausgeprägten boberen Gemeinsprache kann eine Erleichterung des gegenseitigen Verstebens in zahllosen individuellen Abstufungen sich herausbilden und zugleich in abgeschlossenen engeren Kreisen die darafteristische Verschiedenheit und Gigenart der Mundarten fortdauern, die eben jest dadurch erst Mundarten werden, daß fie in ihren Kreis gebannt bleiben.2)

So tritt eine die Verschiedenheit überragende sprachliche Einheit in den Unifang des Nationalgefühles, ein neues, vorerst lockeres Band zur politischen Einigung der deutschen Stämme. Wie dem Ausland gegenüber fühlen sie sich auch unter sich verbunden. Das ist das bleibende Ergebnis einer wechselreichen Geschichte der fünf Generationen seit der Gründung des eigentlich deutschen Reiches.



<sup>1)</sup> Jahlreiche Beiraten zwischen sächstichen und bairischen Geschlechtern führt der sächsische Annalist auf.

<sup>9)</sup> Dgl. Paul, Pringipien der Sprachgeschichte 362.

v.

Die universalen Ideen und das dentsche Wolk.



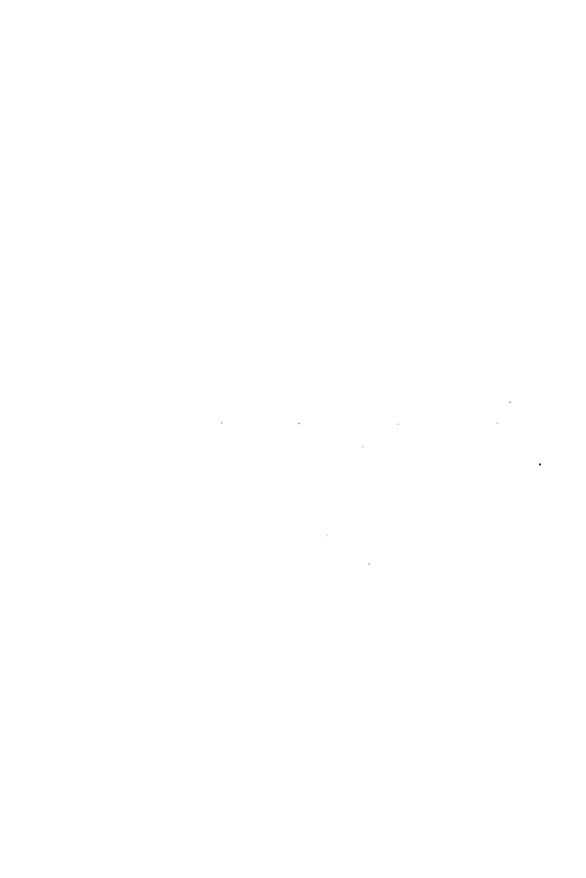

die Zeit heinrichs IV. die nationale Ginheit der deutschen Stämme nach Außen wie nach Innen bargestellt, mehr durch die perfonlichen Unstrengungen der herrscher, denn als eine festbegründete Einrichtung, deren Befugniffe nach allen Seiten bestimmt das Bleibende im Wechsel hatten bilden können. Den großen Beschlechtern gegenüber hatte es stets Mühe genug gefostet, die Berechtigung einer höchsten Gewalt festzuhalten und zu verteidigen, auch mächtige, vom Gefühl ihrer Würde durchdrungene Berrscher blieben für fie immer nur die Ersten unter Bleichen, die den Unschein von Übergriffen vermeiden mußten, wenn sie offenem Widerstande entgeben wollten. Beinrich IV. erbte nur die Unsprüche des Königtums, aber weder die Vertrautheit mit den Mitteln fie durchzuführen, noch den auten Willen der Unterthanen; aus dem entbrannten Kampfe ging das Königtum mit bedeutender Einbuße hervor. Es war zwar nur eine Partei, die 1077 den Grundsat der Wahl seierlich und förmlich verkündete und die Vererbung ausschloß. Und auch darin lieat weniger die Absage an den bisherigen Zustand, in dem die Berrscher schon bei ihren Cebzeiten die Nachfolge des Sohnes durch eine Wahl der fürsten im Voraus gesichert hatten. Auch in frankreich mar die Erblichkeit der Krone auf dieselbe Weise zur Gewohnheit geworden. 1) Das Neue mar die Absetzung eines früher gewählten Königs, und der Einfluß des papstlichen Legaten, die Umtehrung des bisherigen Derhaltniffes, dann auch der Berfuch, an die Wahl bestimmte Bedingungen zu knupfen, die schließlich den Konig gum Beauftragten, die Wähler zu Auftraggebern gemacht hatten. Der papftliche Legat befampft dies als Simonie, bezeichnend für das Übergewicht der firchlichen Unschauungen. 2)

as Konigtum, gestützt auf die Reichsgeistlichkeit, hatte bis auf

heinrich IV. hat sich den Gegenkönigen überlegen bewiesen; die Idee eines erblichen Unspruches auf die Krone hatte doch tiese und weite Wurzeln in die volkstüntliche Denkweise getrieben. Das fran-

<sup>1)</sup> Maurenbrecher, Konigsmahlen 105.

<sup>2)</sup> Bruno bell. Saxon. c. 91.

kische Erbkönigtum schwebt Ekkehard von Aura vor, wenn er Rudolf einen Eingeborenen Schwabens nennt, das mit dem Königsgeschlecht nichts zu thun hat. 1) So hatte Wipo die Uhnenreihe Konrads II. in mütterlicher Linie auf das älteste fränkische Königsgeschlecht zurückgeführt. 2) Ebenso gieng dann auf die Hohenstausen, wegen ihrer Abkunst von Heinrichs IV. Tochter, der Anspruch erblichen Vorzuges über. Die Bürger von Speier, in deren Mitte die Könige und Kaiser des salischen Hauses ihre letzte Auhestätte fanden, betrachteten die Hohenstausen als desselben Blutes teilhaftig und zur Nachfolge berechtigt. 3) Ein anderer Bericht sagt später von der Wahl Konrads, daß die fürsten des deutschen Reiches es nicht ertrügen, daß einer über sie herrsche, der nicht dem Königsstamm angehöre, deshalb hätten sie den Konrad sich zum König gesetzt, einen Mann königlichen Geschlechtes, Neffen Heinrichs V.4)

Der Grundsatz der Wahl der Könige, den auch Otto von freising als den Schlußstein des Reichsrechtes<sup>5</sup>) bezeichnet, hat sich aber doch gerade beim Tode Heinrichs V. kräftig bewiesen. Es zeigt seine Gesahren, daß der Erzbischof von Mainz an den Markgrasen Karl von flandern als Kandidaten denken konnte, einen Dänen und Vassallen der französischen Krone.<sup>6</sup>) Er lehnt selbst ab; aber ein bes denkliches Mitspielen rein persönlicher Erwägung ist die unausbleibsliche folge völlig freier Wahl, zum Nachteil für die Stellung des Königtums; dieß tritt auch in Ottos von freising Vericht von der Wahl Lothars und Konrads III. hervor.

Dem fürstentum wächst zu, was dem Königtum abgeht. Auch Heinrich V. konnte das alte Verhältnis nicht wieder herstellen. Härter geschmiedet als sein Vater, hätte er unter anderen Zeitbedingungen wohl eine Monarchie begründen können, wie sie in frankreich oder England den Vorsprung nationaler Geschlossenheit bedeutet; aber auch er mußte erfahren, daß die Entscheidung der fürsten wichtiger war als sein Wille. Legt ihm doch ein Zeitgenosse die Worte in den Mund: Die Entsernung des Hauptes sei ein ersetzbarer Schaden, aber ein Niederwersen der fürsten der Untergang des Reiches. Derfönliche

- <sup>1</sup>) Rudolfus indigena Sueviae quae regalis omnino stemmatis est aliena Ekkeh. Uraug. M. G. S. VI. 202.
- \*) vita Chuonradi c. 2 de antiquo genere Trojanorum regum qui sub Remigio jugo fi·lei colla supponebant.
  - a) Ottonis Fris. Gesta Friderici I. 18.
  - ') Sigeberti contin. Gembl. 1138. M. G. S. VI. 3°6.
  - b) Juris Romani imperii apex. Ottonis. G. Frid. II. 1.
  - 1) Giesebrecht, Raiserzeit IV. S. 6.
  - ') vita Heinrici IV. c. 13.

Sympathie hat er bei Mit- und Nachwelt nicht gefunden; die Gründe sind aber wohl verschieden. Weitblick für den Vorteil des Reiches beweist er auch da, wo ihm kein Verständnis entgegenkam. Die aufstrebende Macht Frankreichs wollte er im Bund mit England zurückbrängen; ein wohl unterrichteter Geschichtschreiber spricht von seinem Plane, das ganze Reich nach dem Rate des englischen Königs steuerspflichtig zu machen. ) Beidem widerstreben die fürsten; Ekkhard sagt von dem einen, weil die Deutschen nicht gern auswärtige Völker angriffen, Otto vom andern, daß er sich den haß der Großen dadurch zugezogen habe.

Much im Investiturftreit gibt die Gefantheit der fürsten des Reiches die Entscheidung zwischen den forderungen der Kurie und des Königs - im Sinne einer Vermittelung. Gregors Bestrebungen, den geiftlichen Stand von jedem Einfluß der weltlichen Gewalt unabhängig zu machen, erlebten auf diesem Bebiet doch einen wachsenden, man darf sagen nationalen Widerstand; sie hätten sonst wohl das Reich und die Gesellschaft zersprenat. Es folgt ein Ruckschlag der Stimmung. Die ersten Ureugfahrer wurden nach Effehards von Auras Bericht in Deutschland verlacht. "Das Schisma zwischen der weltlichen und geiftlichen Gewalt hat uns den Römern und die Römer uns verhaßt gemacht", fagt er.2) Bernold von Blafien erzählt mit Migbilligung, daß schon um 1100 der Bannfluch seine Wirkung gu verlieren begann. Daß Papft Paschalis von einem Besuch bei Beinrich V. in Regensburg abstand, schreibt Ettebard der Ungstlichkeit por der Keckheit der Deutschen zu; es ware ihm auch zur Kenntnis gebracht worden, daß das deutsche Volk das Verbot der Laieninvestitur sich nicht gefallen lassen wolle.3)

Die Stellung des geistlichen fürstentums in der Verfassung bedingte ein so starkes Vorwiegen weltlicher Interessen,4) daß der kirchliche Gesichtspunkt einer prinzipiellen Regelung nicht durchdringen konnte. So bedeutet denn auch das Wormser Konkordat nur einen Waffenstillstand zwischen den Gewalten, von denen keine die andere zu überwinden vermochte und die sich auch nicht völlig scheiden konnten, dessen fortdauer auch nur von den Machtverhältnissen abhieng.

Der lange Bürgerfrieg zwischen der königlichen und der geistlichen Partei im Reiche hatte dazu beigetragen, den Stand zu fördern

<sup>1)</sup> Ottonis Fris. chron. VII. 17.

<sup>2)</sup> Ekkeh. Uraug. 1095 (M. G. S. VI. 214).

<sup>7)</sup> Ebenda 1107 M. G. S. VI. 241.

<sup>4)</sup> Bervorgehoben von einem Seitgenoffen, vielleicht im Auftrag des Königs. Bernheim, Sorschungen zur d. Gesch. XV. 281. Waig, VIII, 451.

und zu vermehren, dessen Begünstigung durch den König, dessen Emporstreben mit zu den Ursachen des Zwistes zwischen dem Königtum und den fürsten gehört hatte. Da schließlich doch selbst der Gegensatz der Ideen, der Königstraditionen und der päpstlichen Bestrebungen, mit den Wassen ausgekämpst werden nußte, so führte gerade die höchste Unspannung der hierarchischen Unsprüche zur Großziehung des rein weltlichen Standes der Ritter, dessen man sich dann nicht mehr entledigen konnte, so sehr man sie als Räuber und Candfriedensbrecher verabscheuen mochte.

Don der Keckheit der Deutschen, die selbst vor der höchsten kirchlichen Autorität nicht eingeschüchtert wird, die im Investiturstreit Partei ergreift, spricht Ekkehard, er hat unzweifelhaft die Ritter, Ministerialen und Cehensträger im Auge. Anmaßender als die übrigen Völker nennt er anderwärts seine Candsleute.

Gerade dieser Stand der Ministerialen und Ritter ist der eigentliche Träger des nationalen Gefühles, des Stolzes auf die Macht der Könige und des Reiches geworden. Seine Anschauungen durchziehen selbst die kirchliche Geschichtschreibung.

Diese Ritterschaft liefert die Kräfte, mit denen Heinrich V. und Cothar die gesunkene Macht des deutschen Reiches wieder herstellen.

Ihre Bedeutung zeigt sich schon in der großen Zahl. Ein heer von 30000 erlesenen Rittern mustert heinrich V. [[[] in Italien; nach dem Bericht von Augenzeugen sagt Otto von freising, daß das Cager kaum mehr zu übersehen gewesen wäre. 2) 217it dem Croß und den Unappen stellten sie jedenfalls ein Ausgebot dar, wie es noch nie ein deutscher herrscher nach Italien geführt hatte.

Aber nicht auf der Jahl der Heere beruht das gesteigerte Selbstgefühl, mit dem fortan die Deutschen den andern Völkern gegenübertreten. Es ist der altnationale Ruhmestitel körperlicher Vorzüge, der Stolz auf die Capferkeit, worin die deutschen Ritter sich die ersten der Welt und allen andern überlegen fühlen und gelten. Noch zur Zeit Heinrichs IV. berichtet ein italienischer Schriftsteller, daß die Deutschen, stolz auf ihren Haarschmuck und ihre stattliche Körpergröße, die kleineren Normannen deshalb verlachen. Er gibt auch eine Schilderung ihrer gesanten Kampsweise; es sind dieselben Jüge, die dann immer wieder begegnen. "Das Vost ist tapfer und voll wilden Mutes, jedoch weniger gewandt im Reiten. Besser als mit der Canze verstehen sie mit dem

<sup>1)</sup> Protervia Teutonicorum M. G. SS. VI, 241, nostra gens ceteris multo insolentior 214; beide≡ nach dem Jujammenhang tadelnd.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chron. VII. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gesta Roberti Wiscardi II. 93 M. G. S. S. IX. 253.

Schwert umzugehen. Das führen sie besonders lang und scharf und spalten häusig den Gegner vom Scheitel bis zur Mitte des Leibes. Sind sie vom Pferde abgestiegen, so stehen sie unerschütterlich, lieber wollen sie sterben als fliehen".¹) Diese Beschreibung geht zunächst auf schwäbische Ritter, die als Söldner oder hilfstruppen dienen. Ühnlich nennt eine spätere italienische Aufzeichnung die Alemannen unbesiegt im Schwertkampf, sich auf Niemand verlassend, der nicht ihres Geschlechtes ist, ihren führern durchaus treu, leichter könne man ihnen das Leben als die Treue nehmen.²) Die Schwabenstreiche aber, und zwar der Stoff des Gedichtes von Uhland, sind selbst einem byzantinischen historiker des dritten Kreuzzuges bekannt geworden.³)

Wo dieser Stolz nun gegen die andern Völkerschaften sich richtet, erscheint er als lebhaftes Nationalgefühl.

höchst geringschätzig spricht sich Effehard über die Combarden aus; die Curfen hatten fie, nachdem fie deren feigheit ertannt, wie Stoppeln gerrieben: anderwärts redet er pon dem kaum lauen Blut der Longobarden.4) Noch mehr richtet fich die Gerinaschätzung gegen die öftlichen Bölfer. Derselbe Effehard berichtet von den Ausschreitungen der Kreugfahrerhaufen in Ungarn, daß es in der Meinung der Deutschen kein Unterschied gewesen sei, ob man die Beiden oder die Ungarn todschlüge, was er freilich nicht billigt, da es sich um Christen, also Brüder handelt; vorher heißen sie halbbarbaren. b) Es erscheint aber dabei bemerkensmert, daß gegenüber den frühesten Urteilen über die Ungarn und ihrer ethnologischen Ableitung von den hunnen, Skythen u. dgl. die Altaicher Annalen, die sie doch besser kennen follten, fie mit den Slaven zusammenwerfen, ja der freilich ferne helmold unter ausdrudlicher Berufung auf Gewährsmanner behauptet, daß sie weder an Sitte noch Sprache sich von ihnen unterschieden. 6) Die lebhafteste Ubneigung gegen fie befundet Otto von freifing, er fagt "von Besicht find fie scheußlich, mit tiefliegenden Mugen, klein von Wuchs, nach Sitte und Sprache barbarisch und wild, so daß mit fug das Schickfal anzuklagen, oder vielmehr die göttliche Bebuld zu bewundern ift, die nicht Menschen, sondern folden Gerrbildern von Menschen ein so ergötzliches Cand überlaffen hat."7)

<sup>1)</sup> Ebenda II. 151.

<sup>\*)</sup> Chron. Urspers. M. G. S. XXIII. 364. Von Higsch Studien 5.46 (nach Abel) auf die Schwaben beschränkt; Alamanni zwingt nicht dazu.

<sup>3)</sup> Cinnamus ed Bekker 543, Ricaler, Sorich, X. 103.

<sup>4) 1101. (</sup>S. VI. 220 und 221).

b) 1099 (M. G. S. VI. 215 311 1096, 208.

<sup>4)</sup> Ann. Altah. 1042. iscimold I, 1.

<sup>&</sup>quot;) G. Frid. I. 32,

Darin spricht sich die Antipathic der Rasse aus, ebenso berechtigt, wie beim ersten Auftreten der Hunnen in Europa. Aber dazu tritt auch der Unterschied der Kulturstuse, wie 3. B. Otto von Freising von den Pecenaten und Falonen, d. h. den Petschenegen und Kumanen mitten unter den Magyaren, ihnen stammverwandt und später verschmolzen, mitteilt, daß sie rohes und unreines fleisch, wie von Pferden und Kazen, äßen.

Der Vorsprung, den die frangosen in vielen Beziehungen seit dem 11. Jahrhundert gewonnen haben, zuerst in der theologischen Bildung, dann auch in der Dichtung und in den formen des ritterlichen Lebens, hat wohl vielfach die Deutschen zu Nachahmern der westlichen Nachbarn gemacht. Aber doch bestand zu dieser Zeit auch ihnen acgenüber ein lebhaftes Nationalgefühl. Unterschieden fich doch selbst in Cothringen die Mationalitäten nicht nur in der Sprache, sondern auch in anderer hinficht, wie im Cebensrecht, in der Behandlung von hintersaffen und Klofterleuten usw.2) Wenn es auch richtig ift, daß die Kreuzzüge eine gewissermaßen internationale Ungelegenheit der europäischen Ritterschaft gewesen sind, so trat doch gerade beim regeren Derfehre die Schärfe der nationalen Gegenfate bervor. Effehard von Aura, wenn gleich kein Augenzeuge, doch ein unterrichteter und denkender Schriftsteller, ergählt, wie auf dem I. Kreugzuge Gottfried von Bouillon die deutschen Krieger besonders geehrt habe und durch das Cob ihrer wilden Capferfeit por den frangösischen Rittern die Eifersucht, die von Natur zwischen beiden bestünde, gemildert habe, da er beiden Sprachen machtig gewesen sei.8) Die Frangosen, die fich als die Muster des Rittertums betrachteten, verdachten beim zweiten Kreuzzug den deutschen Rittern ihre Gewohnheit zu fuß mit den blanken Schwert den feinden an den Leib zu gehen, als unritterlich. Un solche Sticheleien denkt wohl Otto von freising, indem er gleich falls die Vermittlerrolle Gottfrieds hervorhebt, bei den bitteren und mißgunstigen Witreden zwischen den frangosen und Deutschen.4)

Auch Cothars glückliche Regierung steht in unläugbarem Zufammenhang mit dem Aufschwung des Rittertums. Es zeigt sich gelegentlich in der härte, mit der er bei Zwisten zwischen Rittern und Bürgern gegen diese einschreitet; so in Halle. 5) Der sächsische Anna-

<sup>1)</sup> Chron. VI. 16.

<sup>\*)</sup> Ugl. Gfrörer, Kirchengeschichte VI. 1, 147. Wait, V. 273.

<sup>\*)</sup> Ekkeb. 1099 (M. S. VI. 218.)

<sup>&#</sup>x27;) Chron. VII. 5. Über den Heckruf der Sranzosen πούτζη 'Αλεμαννέ bei Cinnamus II 18 pousse Aleman. j. Alwin Schulk, Sof. Ceben II. 107.

<sup>\*)</sup> Erfurter Jahrbücher M. G. SS. VI, 538 od. Sampetrinum ed. Stübel 1130. (Geschichtsquellen der Proving Sachsen 1) €. 20.

list ist der Spiegel der Stimmungen seiner Zeit, besonders steht er unter dem Einfluß des Aufschwungs der deutschen Ritterschaft, die sich als die tapferste der Welt betrachtete, und den deutschen Hochmut bei fremden Völkern sprichwörtlich machte. Er erzählt von einem Sieg, den Graf Otto von Ballenstädt mit 60 deutschen Rittern über 2800 Slaven errungen habe, von denen 1700 gefallen seien, ohne ein Wort hinzuzufügen, als ob es etwas ganz Gewöhnliches und Selbstverständliches wäre. Depster berichtet er von dem Rate, den der Kaiser Cothar und der Papst dem Herzog von Benevent gegeben hätten, möglichst viele deutsche Ritter für sich zu gewinnen, die an Zuverlässigkeit, Capserkeit und Klugheit die lateinischen überträfen. 2

Cothars Erfolge zeigen sich ganz besonders in dem wachsenden Einfluß des Reiches auf die nördlichen und östlichen Cänder. Das gesteigerte nationale Selbstgefühl belegt das Mißvergnügen des sächsischen Unnalisten und des Verfassers der Magdeburger Jahrbücher über den Empfang Boleslaws von Polen, übereinstimmend, weil beide aus gemeinsamer Quelle schöpften. Die erinnern daran, daß niemand vor ihm so empfangen sei, als einst hermann Billung, und das zum Mißvergnügen des Kaisers Otto, obwohl der ein Mann von größerer Bedeutung gewesen als dieser Slave und Ausländer.

Es sind also durchaus die ritterlich-weltlichen Anschauungen, die in den lateinischen Geschichtsdarstellungen zu tage treten; aber auch in Werken der Volkssprache kommen nunmehr die Geistlichen den Littern entgegen. Jur Zeit Heinrichs IV. hatte sich eine geistliche Literatur in der Volkssprache gebildet; jest sind es Geistliche, die die Gedichte von Roland und Alexander aus der Fremde in die Volkssprache übertragen und in dem Sinne der Kreuzzugszeit und der Litter bearbeiten. Sie treten neben die einheinrischen Mären, die nur teilweise, wie die Erzählung von Herzog Ernst oder König Rother, mit dem neuen Geschmack versöhnt werden konnten. Andererseits sind aber doch auch die fremden Stosse nach Kräften nationalisiert. So ist in der deutschen Bearbeitung des Rolandsliedes die enge Beziehung der Vorlage zur Ausbildung des französischen Nationalgesühles verwischt und die universale Idee des christlichen Rittertums in den Vorder-

<sup>1) 1115 (</sup>M. G. S. VI. 751) aus gleicher Quelle wie die Unn. von Magdeburg, (aus den Rosenfelder Unn.). Giesebrecht III. 2. 1205. "Berren, mit einem zahlreichen Gesolge von Dienstmannen." Ist das absichtlich weggelassen?

³) 1137 (E. 775).

<sup>\*)</sup> Ann. Saxo (770). Ann. Magdeb. (M. G. S. XVI, 185) 31 1135.

<sup>4)</sup> Vgl. Bartich, Einleitung zu seiner Ausgabe XIV. Vogt in der Encyclopädie der germ. Philologie II, 254.

grund geschoben, dem die Kirche die Pflicht des Kampfes gegen die Beiden und Muselmannen aufzuerlegen strebte.1)

Den bezeichnenosten Ausdruck der Zeit Cothars oder richtiger der politischen und geistigen Strönzung, von der er felbst geleitet und getragen ift, hat die Kaiferchronik gefunden; fie ift, modern zu reden, eine literarische Chat gewesen, wie schon die Verbreitung und der fortwirkende Einfluß beweift. 2Man tann fie mohl den ersten Dersuch nennen, in der Volkssprache Geschichte zu schreiben,2) aber eben nur fo, daß die historischen Elemente fich völlig einer Idee unterordnen, die in Wahrheit hiftorische fiftion ift. Das romische Kaisertum deuticher Könige und des deutschen Dolfes und damit die gange Unklarbeit und Verwirrung, wie sie die Kaiseridee in die Auffassung der Vergangenheit und Gegenwart hineingetragen hat, liegt der Komposition gu grunde, soweit von einer solchen geredet werden tann. Cast fich doch kaum entscheiden, was der Verfasser älteren Werken verdankt. wie denn das der Sprache nach altere Gedicht auf Unno von Köln, das die gleichen Grundzüge im engsten Raume zeigt, seinem Inhalte nach hincingearbeitet erscheint. Die gesante romische Geschichte ift behandelt als die frühere Geschichte des römischen Kaisertums deutscher Nation; die fabelhafte trojanische Uhnenschaft macht die Römer und die franken ju Stammverwandten, und überhaupt niuß die unbefangene Ubertragung fremder und verschiedenartiger Bertunft auf die deutschen Stämme, der Baiern von Urmenien, der Sachsen von Alexanders Beer mit der unverkennbaren Grundstimmung nationalen Befühles fich wohl oder übel vertragen. Denn wie der historische Sinn, fehlt auch die ethnographische Reflerion vollständig. Un die Derson des Kaisers heftet sich das Gefühl des Stolzes auf das Reich; die Parteiung unter heinrich IV. ift dem Verständnis schon entschwunden; schuld find die Sachsen, die das Reich angreifen und dann besiegt werden, da doch der Dichter nach seinen verfönlichen Beziehungen fachfisch-welfische Sympathicen haben sollte.

Eine furze Probe moge den innern Widerspruch bezeichnen:

Der König schlug da die Nordmänner, So schlug er auch die Italiener, Daß sie dem römischen Reiche Dienten immermehr mit fleiße.<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Vgl. Müllenhoff, Geschichtliche Bedeutung der höfischen Poefic. Deutsche Vierteljahrsschrift 1852 S. 81.

<sup>9)</sup> Welzhofer, Untersuchungen über die Kaiserchronik 1874. W. Scherer, 3. f. d. Altertum 18. Bd. S. 298 fla.

<sup>\*)</sup> Kaiserchronik v. Massmann V. 15551 flg.

Es ist das nicht nur ein leeres Spiel mit Ausdrücken. Erst jest wurden die Zuge nach Italien zur Erlangung der Kaiferfrone recht eigentlich Ehrensache der Könige und des Polkes. Notker von St. Gallen, zur Zeit Beinrichs II., hatte noch in historischer Auffaffung der Wirklichkeit geschrieben, wie das romische Reich durch die Einfälle der barbarischen Bolfer fich zur Auflösung geneigt habe, wie dann durch die Gotenberrschaft in Italien der romische Staat aufgehört, wie Karl das Joch der Cangobarden hinweggenommen habe und zum Kaiser geweiht worden sei. Mach ihm sei der Kaisername auf die fächfischen Könige übertragen worden und so habe das römische Reich aufgehört, wie Daulus prophezeit habe. Er läßt den Lefer nur im Dunkeln, wie es nun mit dem weiteren Teile der Prophezeiung stehe, daß nach Untergang des römischen Reiches der Untichrist auftreten werde. 1) Bat er sich so gelaffen mit der Aussicht auf den baldigen Beginn des letten Abschnittes der Weltlichkeit abgefunden?

Ist es der Crieb noch zu leben, noch auf lange Zukunft zu hoffen, daß 100 Jahre nach Notter der Glaube von neuem fich fest einwurzelt, daß das römische Kaisertum doch fortbestehe, nur verknüpft mit der Konigswurde in Deutschland? In Italien selbst erschien die Behauptung der deutschen Hoheitsrechte als fremoberrschaft; Beinrich V. scheint dies sogar geflissentlich betont zu haben, da er den Römern, obwohl des Italienischen bei seinem langen Aufenthalt in Italien gewiß kundig, ihre Privilegien in deutscher Sprache beschwor, auch sonst doutsche Sprache gebrauchte.2) Aber eben gegenüber der weit verbreiteten Abneigung der Italiener und der gur Selbftändigkeit gediehenen Stellung des Papfttums brauchte die Kaifermacht eine höhere Weihe und fand fie in dem uralten Bedankenbilde des romifchen Reiches als der endgültigen Ordnung der Welt, als des letten Reiches, das da dauert bis zum Ende der Tage. Gerade dieses religiös-myftische Element gibt der Kaiseridee die Kraft, fich neben dem Papsttum zu behaupten; der Glaube versetzt Berge, so wird er noch leichter mit der historischen Vergangenheit fertig, deren unbequeme Thatsachen nach gegebenen Vorstellungen sich modeln muffen. Denn nicht nur die Ereigniffe und Begebenheiten wirken fort in der Bestaltung der Dinge, neben ihnen und oft ihnen überlegen beherrscht die Auffassung der Geschichte, gerade wenn sie nicht fritisch ift, die Gemüter und die Ideale des Willens.

<sup>1)</sup> Prologus ad Boethium. Notkers deutsche Schriften von P. Piper I, S. 3-6.

<sup>3)</sup> Dgl. Giesebrecht III, 828.

In Wirklichkeit ist es ja das deutsche Reich, der deutsche Könia, der das Kaisertum und die Herrschaft in Italien führt; wie kann es nun das römische sein? Unch damals lag dieser Einwand nabe. Effehard von Aura, der Zeitgenoffe und hofhistoriograph Beinrichs V., gibt die Untwort in seinem Geschichtswerk, deffen Unlage der Berrlichkeit sowohl des römischen Kaisertums als des deutschen Königtums dienen Ihre Vereinigung begann mit Karl dem franken; deshalb muß er sprechen von diesem edlen Dolf, das befähigt erfunden murde, das römische Reich fortzuseten; und er muß ferner darstellen, wie das deutsche Reich in der Aufeinanderfolge der Königshäuser fortbestand.1) So ist ihm denn auch die Abkunft der Franken von den Trojanern ein fehr wertvolles Requisit der geschichtlichen Konstruktion; treten damit doch die franken durchaus den Römern gur Seite. Diese Unschauungen sind dann immer wiederholt worden, auch als die deutschen Könige nicht mehr dem frankisch-salischen Bause angeborten. Otto von freifing stellt eine sehr ernstgemeinte Untersuchung darüber an, ob das deutsche Reich vom frankischen zu unterscheiden sei und fpricht seine Meinung dabin aus, daß es nur ein Teil desselben sei, daß beim Ausgang der Karolinger aus einem andern Geschlecht und Sprache, doch im felben Reich die Ottonen eingetreten feien; das römische Reich aber habe unter griechischen und franklischen Berrschern fortbestanden 2) und sei dann auf Otto I. übergegangen.

So zählt nun schon Ettehard von Aura ganz konsequent die Könige und Kaiser von Augustus ab; Konrad II. ist der 85., Heinzich III. der 86. Kaiser. Die Ciutizen werden von den Sachsen der rönnischen Botmäßigkeit unterworfen; Friedrich und seine Brüder empören sich in den Provinzen Deutschlands gegen das römische Reich.<sup>8</sup>)

Cothar von Sachsen, obgleich im Gegensatz zum Erbanspruch der Hohenstaufen erhoben, hält mit Nachdruck an allen Unsprüchen in Italien sest; jeder Widerstand wird als Rebellion und todeswürdiges Verbrechen behandelt. Zertreten durch Pferdehuse, Abschneiden der Nase, Aufhängen sind die Strafen.

Es sehlte ihm nicht an der Macht, die alte Übung der Investitur durchzusetzen, auch nicht an päpstlichem Wohlwollen für den mit hilse der Kirche erhobenen Herrscher, ihm zu gewähren, was sonst der Kirche schädlich geschienen hätte; nur der Einspruch Norberts, des Erzbischofs von Magdeburg, soll es verhindert haben.

<sup>1)</sup> Chron. SS, VI, 9.

<sup>\*)</sup> Chron. VI, 17, 22, 24.

<sup>3)</sup> Chron, ad 1057.

<sup>4)</sup> Ann. Saxo 1137.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vita Norberti c. 22.

Seine Erfolge steigern den Stolz auf die Machtstellung des Reiches; nicht nur Geschichtschreiber seines eigenen Stammes, wie der sächsische Annalist preisen die Jahre seiner Regierung als eine Zeit der Macht wie des inneren Friedens, sondern auch Otto von Freising, der dem hohenstaufischen Hause so nahe steht und auf den sächssischen Stamm wegen seines Partikularismus nicht gut zu sprechen ist, dollt Cothar aufrichtige Anerkennung: hätte der Tod ihn nicht dahingerafft, so wäre er wohl befähigt gewesen, daß durch seine Tüchtigkeit und Bemühung die Krone des Reiches zur alten Würde gebracht worden wäre.

Seit heinrich V. tragen die deutschen Könige von der Wahl an den Citel König der Römer; darin liegt der Unspruch auf die herrschaft im romischen Reich auch schon vor der Kaiferfronung gu Rom; die Verfolgung diefes Gedankens mußte barauf führen, diefe selbst nur noch wie eine formalität aufzufassen. Konrad III. hat sie aar nicht erlanat; auch der Einladung des romischen Senats ift er nicht gefolgt, nach Rom zu kommen, um von dort aus beffer und freier als alle seine Vorganger ohne Beschränkung durch die Macht der Kirche über gang Italien und das deutsche Reich zu herrschen.3) Aber dem byzantinischen Kaiser gegenüber hat er von Unfang an die vollen taiferlichen Ehren in Unspruch genommen; er nennt fich felbst Kaifer, wie ihn sein Sohn heinrich.4) Auch sein Nachfolger friedrich legt fich den Kaisertitel schon 1153 bei, also vor der Kaiferfronung, in einem Briefe an Manuel von Bygang; ebenfo verfährt der Ubt Wibald von Corvey und Stablo gelegentlich 5) schon 1152.

Auch bloße Citulaturen sind ja nicht ganz ohne weitere Bedeutung. Die Byzantiner hatten nicht dem Unspruch entsagt, die wahren Nachsolger des römischen Kaisertums zu sein. In dem Untwortschreiben ward Konrad denn nur König genannt. Er sah darin — und nicht ohne Berechtigung — eine Mißachtung seines Unspruchs, die Herrschaft des römischen Reiches im vollen Umfang zu führen; für diese Auffassung konnte der Herrscher von Byzanz sich höchstens als Kaiser der Griechen betrachten. So schreibt er denn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Chron. VII, 8. Terram et gentem facile contra regnum animandam. VI, 5 Saxones qui et ipsi instabiles sed feroces sunt. Seruer Saxonibus, antiquis regni hostibus. Wibaldi epist. (Jaffé, Bibl. I, 520).

<sup>\*)</sup> Chron. VII, 20.

<sup>\*)</sup> Ep. Wibaldi, Jaffé, Bibl. I, 11. 214, S. 332 - 333.

<sup>4)</sup> Ottonis Fris. G. Frid. I, 24. Wib. ep. 243 u. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wib. ep. 410, 411.

wiederum an ihn, sich selbst als den Kaiser, den anderen als König bezeichnend.1)

Dieser Gegensatz zwischen dem Kaisertum in Byzanz und dem erneuerten weströmischen bestand nun schon seit Karl dem Großen. Eudwig II. hatte 871 dem Byzantiner Basilius erklärt, daß die Griechen wegen ihrer Entsernung vom Glauben, vom Sitz des Reiches, von Nationalität und Sprache aufgehört hätten, römische Kaiser zu sein. Deut wird sie als ein Stück der Kaiseridee weiten Kreisen geläusig. Es ist doch charakteristisch, daß mehrere Abschriften des Brieses Konrads noch ihre Zusätze machen, ein vere "in Wahrheit" über das Wort Kaiser seinen. Auch die kölnischen Konigschronik, wie sich diese Geschichtsauszeichnung selbst nennt, bezeichnet den Byzantiner sast durchaus als König der Griechen.

Konrads Regierung steht freilich mit so hochgespanntem Selbstgefühl in einem kläglichen Widerspruch. Dor allem erregt das Scheitern des zweiten Kreuzzugs schmerzliche Empfindungen bei Chronisten, denen die Macht und das Glück des Herrschers am Herzen liegt, denn der Stolz auf die Macht bleibt ja auch sonst in enger Verbindung mit dem nationalen Gefühl. "Nichts geschah auf diesem Juge, was würdig wäre, in die Königschronik eingetragen zu werden, nur was für den Römer Schannröte und Mißgeschick mit sich führt. Besser ist es deshalb zu schweigen und die römische Veschämung zu schonen".") So sagt die Königschronik von Köln. Dasselbe Gefühl der Beschämung spricht eine Lütticher Auszeichnung und eine Erfurter aus: Nichts Ehrenhaftes für den deutschen Namen oder die kaiserliche Würde habe er erreicht; mit Schmach für das römische Reich und den christlichen Namen sei Konrad zurückgekehrt.")

Die Übertragung des römischen Namens auf das Reich, dessen Cräger doch die Deutschen waren, darf nicht nur als eine müßige Spielerei mit Ausdrücken aufgefaßt werden; es bedeutet für die Zeit einen sehr wichtigen Teil ihres politischen und staatsrechtlichen Gebankeninventars.

Otto von Freising hat sogar den seltsamen Sprachgebrauch unter trans Alpes Deutschland, unter eis Alpes Italien zu verstehen, so sehr galt ihm Rom als der eigentliche Mittelpunkt des Reiches. Der

<sup>1)</sup> Ottonis G. Frid, I. 24.

<sup>2)</sup> Chron. Salern M. G. S. III, 521 flg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ann. Colon max 1147, 1148. M. G. S. XVII, 761, 762.

<sup>&#</sup>x27;) Sampetrinam 1147 (Ξτάβει, Φείφ, Φuellen δ. Proving Ξαφίει I, 28). Ann. S. Jao Leodicensis M. G. S. XVII, 641. Res publica passa quod pudeat fastos.

Widerspruch der Wirklichkeit zu solchen fiktionen tritt z. B. bei der Erzählung Ottos von der Kaiserkrönung drastisch genug zu tage, wo sich friedrich rühmt, Dänemark dem römischen Erdkreis zurückgegeben zu haben und dann erzählt ist, wie die "Unseren" ebenso grausam als kühn die Römer niederwersen, gleich als ob sie sagen wollten: "Empfange, o Rom, statt arabischen Goldes deutsches Eisen, so erkausen die Franken das Reich".1)

Auf den deutschen Waffen, auf der Capferkeit der ritterlichen Aufgebote und der Furcht der anderen Völker, besonders der Italiener, vor ihr beruhte eben im Grunde der Glanz von Friedrichs Kaisermacht. Der Stolz auf die Capferkeit durchzieht die geschichtlichen Aufzeichnungen wie die übrigen literarischen Schöpfungen dieser Zeit. Bei Ragewin warnt der Patriarch von Aquileja die Einwohner von Crema, sie hätten die Wildheit der Deutschen, ihre Capferkeit und Körpergröße kennen gelernt, sie sollten nicht zweiseln, daß ihr Mut noch größer sei als ihre Körper und daß ihre Seelen den Cod geringschätzten. Im Gedicht vom Pilatus, das in die Zeit Friedrichs I. gesetzt wird und in seiner wunderlichen Vermengung der Zeiten ein Seitenstück im kleinen zur Kaiserchronik bildet, ist der Held selbst ein Mainzer und Deutscher; als Geisel nach Rom gekommen, tötet er einen Franzosen; die Römer aber wagen ihn nicht zu strasen,

Sie forchten sin geslehte unde tutisch volk mere, dan die Karlingere.8)

So malt Otto von Blassen, der Abt desselben Klosters, das die fanatisch-ultramontanen Gegner Heinrichs IV., in seinen Mauern beherbergt hatte, die Schilderung eines Tressens zwischen dem Erzbischof Christian von Mainz und den Kömern in einer Weise aus, die nicht gerade sehr geistlich, aber stark patriotisch klingt, ein Beweis für das Wachstum des nationalen Gefühles im dazwischen verslossenen Jahrhundert. Der Erzbischof ermahnt sein kleines Heer, sie sollten, einzgedenk ihrer angeborenen Tapferkeit und der den zeinden angeborenen zeigheit, für ihr Leben mit allen Krästen streiten. Er sieht dann, wie wirklich die Ritter von deutschem Kampfzorn erfüllt sind und durch seine Mahnung ein unüberwindlicher Mut über ihr Herz gekommen ist. So ist denn auch der Sieg auf ihrer Seite. Die fünfzehntausend getöteten keinde sind wohl eine Übertreibung des Schristen

<sup>1)</sup> Gesta Frid. II, c. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. Frid, contin. IV, 61.

<sup>\*)</sup> Magmann, Deutsche Gedichte S. 150, D. 321.

stellers, der auch sonst wiederholt die deutsche Capferkeit hervorhebt, die die Italiener fürchten, der sie nicht gewachsen sind, der auch für den dritten Kreuzzug weit über die Bemühungen aller anderen Völkern hinaus Gewähr des Erfolges bietet. 1)

So preist auch Gottfried von Viterbo die deutsche Capferteit:

Erdfreis konnten und Meer die deutschen Schwerter bewegen, Solcher Beherztheit kann nichts an die Seite sich stellen.")

Es ist das Überwiegen der ritterlichen Auffassung gegenüber der geistlichen, daß so der furor teutonicus, der bei Effehard von Aura noch mehr in tadelndem Sinne gebraucht wird, 3) jest in gehobener Bedeutung als nationaler Ruhmestitel auftritt.

Auch an Konrad III. wird die persönliche Tapferkeit rühmend hervorgehoben und der Mut, der dem König ziemt, aber das Gemeinwesen habe unter ihm begonnen, von einem gewissen Mißgeschick erschüttert zu werden. Friedrich, sein Aeste, war von ihm selbst empsohlen und von den fürsten gewählt worden, weil man von ihm Nutzen für den Staat erwartete, besonders für die Versöhnung zwischen Welsen und Hohenstausen. Diese Erwartung hat ja nicht getäuscht; die Kaiseridee, die unter Konrad III. ein bloßer Unspruch gewesen war, hat friedrich mit Macht und Glück vertreten. Er lebte und webte in den Vorstellungen von der unverjährten Würde des Kaisertums als der höchsten Gewalt auf Erden. Karl der Große war sein Vorbild, er dessen Nachsolger in allen Rechten; die hochtönenden Titel, die Karl geführt, erweckte friedrich zu neuem Ceben, wie er auch Karl selbst, ohne Zweisel nach lange gehegtem Lieblingsplan mit allem Pomp seierlicher Erhebung zu Aachen 165 heilig sprechen

¹) Otto Sanblasiensis c. 20. M. G. S. XX, 312, dann c. 14, c. 23, c. 35. Allerdings nicht streng gleichzeitig. Über den Sieg Rainalds von Dassel bei Tusculum 1167 berichtet dessen Brief an die Geistlichkeit von Lüttich (Böhmer, acta imperii II, 599—600) gleichsalls mit Kervorhebung der Tapserkeit, ein anderer an die Geistlichkeit von Köln (Sudendorf, Registrum II, 11. 72, S. 146, schreibt ihm hingegen nulli modo nostris eivibus aut meritis, sed soli divinae bonitati zu).

<sup>3)</sup> Gotefr. Vit. G. Frid. 816.

<sup>\*)</sup> Ekkeh. chion. 1099. M. G. S. VI, 214 u. 1117 (252). Im mittseren Sinne vita Caroli (ed. Rauschen) I, cap. 11 (S. 79). Ira theutonica in dem Lied auf die Cinnahme Roms 1084. Libelli de lite I, 424. Sudendorf registrum I, 55. Italieus furor Ligur. VIII, 480 u. sonst. Vgl. Wait VIII, 495.

<sup>4)</sup> Ann. Colon. max. 1152. M. G. S. XVII, 764.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ottonis Fr. G. Frid. II, c. 1.

<sup>1)</sup> Dgl. Wattenbach, Archiv für öfterr. Gesch. Qu. 14, S. 21.

ließ als den Schutpatron des Kaisertums, wie Petrus der des Papsttums war. Wie Karl den Dapst nur als den ersten Bischof seines Reiches betrachtet hatte, keineswegs als gleichgeordnete Macht, und felbst in firchlichen Ungelegenheiten die oberfte Instanz gewesen war, d. h. in der Ausdrucksweise von friedrichs Zeit, die zwei Schwerter geführt hatte, fo macht auch friedrich darauf Unspruch. 1) Begenüber dem byzantinischen Kaiser Manuel nennt er sich schon 1153 von Gottes Onaden Kaifer der Römer, Augustus, der Große und friedegebende, pon Gott gefront: den andern aber bloß den Konstantinopolitanischen Kaifer. Wohl meint Wibald, Ubt von Stablo und Corvey, der vielbeschäftigte Vertrauensmann friedrichs, wie schon seiner Dorganger, der in der Sammlung feiner Briefe auch einen über den Unitsstil hinterlaffen hat, daß im Vergleich mit anderen Königen, sowohl barbarischen als lateinischen, die Worte ihres fürsten durchaus nicht hochtrabend seien;2) er selbst schreibt aber schon 1152 gleich nach der Königsmahl an ihn als den Triumphator und Serenissimus, seinen herrn, von Gottes Gnaden ruhmreichen Kaifer der Römer und Augustus.3) Es ist nur Schmeichelei, da er eben noch nicht zum Kaifer gefront mar, und ebenso ist es nur eine erfundene Rede, in ber Otto von freifing friedrich den Römern gegenüber die Unschauungen eines völlig absoluten Selbstherrschers aussprechen läßt, daß wohl der fürst dem Volke, nicht das Volk dem fürsten Gesetze por schreiben durfe.4) Uber es konnte ebenso gut aus dem Begriff des romischen Kaisers entnommen werden, als friedrichs Unspruch, allein der römische Kaiser zu sein und so auch dem Byzantiner als Oberherr zu gelten, wie er in einem Schreiben an Manuel erhoben wird, in dem er sich als moderator Grecorum, als Herrscher auch der Griechen bezeichnet, 5) nachdem Manuel sich moderator Romanorum

<sup>1)</sup> Döllinger, Kaisertum Karls (Münch, Kistor, Jahrb, 1865, S. 380). Vita Caroli (Rauschen) S. 34 ventilator utriusque gladii. Köster, Kaisertum S. 65. Grauert, Kist. Jahrb. d. Görres Gesellschaft XII, 172.

<sup>3)</sup> Ep. Wibaldi 374. Jaffé, Bibl. I, 502.

<sup>3)</sup> Ebenda 384, S. 515.

<sup>4)</sup> Gesta Frid. II, 30.

<sup>\*)</sup> Unvollständig bei Albert von Stade zu 1179 Friderious aegre serens nomen eius suo praepositum, maxime cum moliretur contra imperium Romanorum schreibt auch commonemus quatenus nobis et Romano imperio honorem debitum recognoscas (M. G. SS. XVI, 349). Vollständig bei Kap-Kerr, Abendländische Politik Kaiser Manuels 156 (vom Schlusse einer Sermonensammlung, vielleicht nur die Ausführung der Anhaltspunkte und Stilübung?): darin regnum Grecie ad nutum nostrum regi et sub nostro gubernari debeat imperio.

genannt hatte. Dieser Brief ist ein treffender Ausdruck der Kaiseridee. hat doch friedrich, nicht zufrieden mit dem Chrenvorrang des Kaisertitels, auch eine thatsächliche Oberherrschaft über die übrigen Cänder Europas gefordert, wenn schon die Bezeichnung der Könige von Frankreich und England als Königlein oder Unterkönige der Provinzen auf dem Reichstag zu Besançon [162 nicht ihm selbst zuzuschreiben ist. 1)

Zwar sind diese hochstiegenden Plane großenteils Spiel der Phantasie geblieben; an Gegenstrebungen und Gegenkräften der in ihrer Selbständigkeit bedrohten Mächte hat es nicht gefehlt; der byzantinische Kaiser Manuel, durch die Keckheit der Intrigue eine Ausnahme auf seinem Chron, dachte sogar an eine Auffrischung des verblichenen oströmischen Anspruchs auf Italien durch papstliche Krönung; schließlich hatte doch Friedrich allzuviel zu thun in Deutschland und Italien, als daß er hätte Ernst machen können mit dem allumfassenden römischen Kaisertum.

Alber trot aller Mißerfolge gerade in Italien war doch friedrichs I. Berrschaft imstande, sowohl den Waffenstolz der deutschen Ritterschaft, als die Idee des romischen Kaisertums fraftig zu nahren. Das glänzende Ritterbild des Rotbarts, das Ritterfest zu Mainz, nach der Aussöhnung mit den lombardischen Städten und dem Papfte, nach dem Sturze Heinrichs des Cowen, die Machtstellung des deutschen Polkes in diesen Tagen schwand nicht so bald aus der Erinnerung. fester als je zuvor schien die Kaisermacht und die Butunft des Berrscherhauses gesichert; dem römischen Kaiser stand der römische König zur Seite, ichon als Knabe gewählt und einem wenig alteren Bruder vorgezogen, doch wohl als der fräftigere und mehr versprechende.2) Un dynastischem Sinn sind die Hohenstaufen unstreitig den früheren Bäusern überlegen; obgleich friedrich selbst gegen seinen Oheim die Waffen getragen hatte, unterstütte dieser seine Wahl im Vorzug vor dem eigenen Sohne. Der Partikularismus der Stämme mar durch die Auflösung in Cerritorien nicht beseitigt, doch politisch einflußlos geworden.8) Die Übernahme geistlicher Cehen durch den herrscher

<sup>1)</sup> Prutz, Sriedrich I. Bd. 1, 315. Sicker, Rainald von Daffel 48.

<sup>1)</sup> Vgl. v. Scheffer Boichorst, Mitteilungen des Inft. f. öfterr. Geschichte XI, 685 21.

<sup>&</sup>quot;) Als Minderung der Macht des Königtums, als ein Streich bis auf den Lebensnerv des Reiches, als Begründung der fürstlichen Landeshoheit und als Ursache der Vorgänge von 1198 bezeichnet Phillips Königswahl 267, 271, 319 die Zerschlagung der Kerzogtümer Sachsen und Baiern. Scheffer, Brichorst (Sriedrichs I. letzter Streit mit der Kurie S. 7) bemerkt aber, daß es ein Stammesherzogtum nicht mehr gegeben habe, am wenigsten in Sachsen.

felbst, das Aussterben vieler edler Geschlechter 1167 hatte den Besitz des hohenstausischen Hauses mehren müssen. Der zahlreiche Stand der Reichsministerialen, den Hohenstausen unbedingt ergeben, war eine verläßliche Stütze und der Kern der Hecre.

Wie hatte nun diese so wohlgefügte Macht des Kaisers nicht den tiefsten Eindruck auf die Zeitgenossen machen sollen!

Die Befriedigung des Stolzes prägt sich bei den Geschichtschreibern in der verschiedensten Weise aus. Gegen den Aufruhr der Mailander, sagt der Cebensbeschreiber des Erzbischofs Urnold von Mainz zum Jahre 1158, sette friedrich, der allzeit unbesiegliche Kaifer der Römer, das scharfe, rasche, unbandige Schwert der Deutschen in Bewegung und die fürsten seines ganzen Reiches in ihrer ganzen Tapferteit, ungablbar wie der Sand am Gestade des Meeres. 2) Dom Blanz des festes von Mainz wird vielfach berichtet mit allen Einzels heiten bis zur Vorsorge für den Oropiant.8) Otto von Blaffen feiert es in seiner politischen Bedeutung4) als die Darstellung der Macht des Kaifers. Stand doch unbestritten friedrich an der Spitze aller fürsten; nur zu seinem Derderben hatte Beinrich der Lowe zu troten versucht, auch das Ausland wagte nicht ihm beizustehen. Die Kölner Königschronik ergählt zum Jahre 1180 von einem Entschuldigungsschreiben des französischen Könias, niemals habe er daran gedacht, wegen des Berzogs von Sachsen sich gegen den Kaiser aufzulehnen.

Als Haupt der Christenheit trat friedrich den 3. Kreuzzug an. Römische Macht und germanische Tapserkeit stellt Otto von Blasien der Hinterhaltigkeit der Byzantiner gegenüber. Eine englische feder, wie es scheint, hat sich darin gefallen, den drohenden Brief friedrichs I. an Saladin auszumalen, nach anempfundenen Vorstellungen über kaiserliches Selbstgefühl und Machtbewußtsein, daber sein Inhalt berechtigt wohl dazu, ihn als einen allgemein giltigen Ausdruck von Zeitstimmungen zu verwerten. Du wirst erfahren, spricht der Brief Saladin an, was unsere siegreichen Adler, was die Streitscharen vers

<sup>&#</sup>x27;) Eine Aufgahlung bei Otto von Blassen e. 21. Im ganzen vgl. Sicker, Königtum und Kaisertum S. 97 fig.

<sup>1)</sup> Vita Arnoldi, Jaffé, Bibl. III, 624.

<sup>\*)</sup> Die zwei Bäuser voll Bennen. Arnold von Kübeck III, 8.

<sup>4)</sup> Otto Sanblaf. c. 27, 28 mit einigen ungenügenden Ungaben.

<sup>\*)</sup> Itinerarium peregrinorum c. 18 (Stubbs rer. Brit. medii aevi Scriptores I, p. 35). daraus Gesta Regis Henrici II., S. 62. Hoveden 650 (R. de Diceto 640). Roger v. Wendover II, 428, dann Matthäus von Paris, chronica major (ed. Luard 381) hist minor Madden I, 447 (der erweiterte Text). Über die Unächtheit, Riezler Sorschungen X, 109.

schiedener Völker, was die deutsche Kampseswut, die auch im frieden zu den Wassen greisen läßt, was das unbezwungene Haupt des Rheines, was die Jugend des Donaustroms, die flucht nicht kennt, was der hochgewachsene Baier, was der schwabe, was der vorsichtige franke, was Sachsen unter Schwertern spielend, was Chüringen, was Westfalen, was das gewandte Brabant, was Cothringen, mit dem frieden unbekannt, und Burgund, der Ruhe fremd, was die raschen Alpenbewohner, was friesland, mit dem Speere vorkämpsend, was Vöhmen, zum Schlachtentod sich drängend, was Polen, wilder als seine wilden Tiere, was Österreich, Steiermark, Ungarn, Illyrien, Combardien, Tuscien, die Mark Ankona, Venetiens und Pisas flotten und zum Schluß wie unsere Rechte, die Du vom Alter erschlasst heißest, das Schwert zu schwingen gelernt hat, an jenem Tage der Freude für die Christenheit Dich lehren wird.

Es ist der römische Kaiser, das haupt der Christenheit, der hier spricht; allerdings steht Deutschlands Macht voraus, die einzelnen Stämme und die fremden Teile des Reiches solgen in rhetorischer Aufzählung. Undere, wohl jüngere Bearbeitungen dieses Prunkstückes erweitern sie vollends zu einer Rundschau über alle Völker und Cänder Europas und verstücktigen so den Anstrick nationalen Stolzes, den man geneigt sein könnte, in der einsacheren fassung zu suchen.

Aber auch in anderen literarischen Denkmälern aus der Zeit Friedrichs des Rotbarts tritt gleichfalls der nationale Gesichtspunkt mehr oder weniger neben der universalen Idee der Kaisermacht zurück.

So in den Bruchstücken eines erzählenden Gedichtes vom Grafen Rudolf, das man um 1170 ansett. Der König, bei dem Rudolf sich aushält, hat so viel Gefallen an den Gedräuchen des kaiserlichen hosbaltes, eben des deutschen, wie sich aus seiner Schilderung ergibt, daß er zu Rudolf davon redet, sie gleichfalls einzuführen. Da begann der Graf zu lachen, fährt der Dichter fort, es däuchte ihm sehr spaßhaft; unterwindest du dich des, so hast du es zu bereuen, sehr edler hehrer König. Es wäre dein großer Schaden, Kaisers Genosse ward noch nie gedoren, dein Land wäre alles verloren. Des ist also nach der Meinung des Dichters ganz selbstverständlich, daß der Kaiser jeden mit Krieg überziehen und besiegen würde, der es wagte, sich ihm gleichzustellen. Auch hier ist deshalb blos von einem König in Konstantinopel die Rede, wie in der Kölnischen Königschronik.

<sup>1)</sup> Statt Alpini salices ist veloces übersetzt, statt Frisonia in amento praevoland hat Roger armento, was doch nichts Ariegerisches bedeutet. Auch das caput Hreni, dem zuliebe Luard Histri einschiebt, scheint Verderbuis.

<sup>\*)</sup> Grave Rudolf, hrag. von W. Grimm 1844, S. 16 und Einl. 33, 45.

Dieses deutsche Gedicht mit seinen Beziehungen auf die Macht Friedrichs steht aber vereinsant. Das Spiegelbild seines Zeitalters muß man vielmehr in der lateinischzegelehrten Dichtung aufsuchen.

Dor allem bietet es der sog. Ligurinus, ein umfängliches Epos über die Chaten friedrichs im klassischen Versmaß. Es ist der schwungvolle, farbenprächtige Ausdruck der Ziele und Vorstellungen, die friedrichs Seele erfüllten, in einer technischen Vollendung, die sogar den Gedanken nähren konnte, daß es erst in viel späterer Zeit abgefaßt worden sei. Uber allzusehr ist es erfüllt mit Beziehungen, wie sie nur dem Zeitgenossen geläusig sein konnten, als daß man den Stempel der Uchtheit verkennen dürfte.

Der held ist Friedrich selbst und auf seine Verherrlichung geht der Zweck des Dichters; ihn nennt er im pomphaften Eingang als den Größten der Könige, das Licht der Welt, niemand atmet, der ihm gleichstünde.

Deiner Herrschaft freut sich der Erdkreis, Dich die Völker, die Känder dich scheun: vom Aufgang der Sonne Bis zum Untergang hin zu dir sie alle emporschaun Demutvoll; als Herrn sie dich, als König bekennen. Nicht genug, daß du, o Erhabenster, Allen vorangehst Unserer Zeiten an Tugend; die Herrscher alle der Vorzeit — Nicht zur Minderung sags ich der Alten — sie lassen den Vorrang! Seit Augustus nur Einer der gleichen Ehre erfreut sich Karl: Er sieht den Genossen an dir in herrlichen Thaten.

So erkennt ihn denn auch König Heinrich II. von England als den Größten aller Könige unter den Gestirnen an, er ist zufrieden, daß der Bund mit seinem kleineren Königreiche nicht verschmäht wird.

Bedeutsam tritt hier, wie sonst, vor allem die Unknüpfung an Karl den Großen hervor. Friedrichs Unspruch, dessen Nachfolger in allen Stücken zu sein, ist recht eigentlich seine Idee der Cegitimität.

Gleich die Königskrönung in Aachen rechtfertigt den Anspruch. hier hat Karl selbst gleichsam die Wiege, den Ausgangspunkt der herrschaft eingesetzt, als ihm beide Franken dienten; hier befahl er, daß die Könige als seine Nachfolger die erste Krone empfangen und

<sup>1)</sup> Sür die Unächtheit zulest J. Grimm, Al. Schriften III, S. 13, für einen zeitgenössischen Verfasser, und zwar einen Lombarden Pannenborg, Sorschungen XI, 161—300, für dessen deutsche Abkunft dann Wattenbach in Snbels kist. 3tschr. 21, S. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lib. I, 25 - 33.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Lib. VI, 189-192.

auf dem Königsstuhle eingesetzt werden sollten.') Beide Franken, das sind das ost und das westfränkische Reich. Immer noch ist das deutsche Reich eigentlich das ostfränkische, wie auch für Otto von Freising und für Gottsried von Viterbo, den anderen literarischen Schildträger Friedrichs. Ihm gilt Ostfranken als das wahre und eigentliche Franken, Frankreich als das kleine.

Frankreich hat sich losgesagt, während das ostfrankisch-deutsche Reich die alte Cradition fortführt; es thut sich auf seine Selbständig-keit viel zu gute und mißachtet den Rechtstitel.

In Aachen also trägt der König die erste Krone Karls des Großen; sie gibt den Unspruch auf die Kaiserkrone. Karl hat das Kaisertum auf sich übertragen nach dem Rechte des Stärkeren, und Roms Mauern, im Krieg gegen die zeinde erworben, mit dem fränkliche Reiche vereinigt.

Die Kraft begründet das Recht: darauf beruht die Herrschaft über Italien, wie auch die kaiserlich gesinnten Italiener bekennen. "Alemannien psiegt den italienischen Städten die Könige mit Jug und Recht zu senden, seitdem aus jenen Gegenden die Herrschaft Karls und des großen Otto sich erhob und Ausoniens Krone die deutschen Könige zu tragen begonnen. Früher konnte man des Anspruchs lachen, jetzt aber ist der kriegerische Friedrich da und rächt mit gerechten Wassen die Missachtung. Gründe und Kraft sind nicht zu besiegen."

Daß der Dichter, über dessen Person allerdings ein noch nicht gelüstetes Dunkel schwebt, selbst ein Deutscher gewesen und sich als solchen gefühlt habe, das läßt sich im ganzen und in manchen Einzelheiten nicht verkennen. Das lateinische Gewand und der persönliche Unschluß an Friedrich und sein haus würden an sich wohl auch einem Italiener anstehen, der die universale Kaiseridee sich angezeignet hätte.

Die Schilderung der Combarden, die "als barbarische geinde von Skanzien gekommen und dann nach dem gewöhnlichen Gebrauch in

Urbs Aquensis urbs regalis Sedes regni principalis Prima regum curia.

<sup>1)</sup> I, 435—438. Das erinnert an die Eingangsworte des Liedes, das bei der Erhebung der Gebeine Karls in Nachen entstanden zu sein scheint

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Speculum regum lib. II, 810-815.

<sup>3)</sup> Ligurinus I, 489-442. Nostrae jam nescia laudis klingt an laudare regem (ausrufen, erheben) an.

<sup>4)</sup> III, 543-546.

<sup>\*)</sup> Ligurinus VIII, 124 -- 132.

den Candeseingeborenen aufgegangen find", enthält eine fo lebhafte Unerkennung ihrer vielen guten Eigenschaften, daß darin nicht nur eine weitgebende Unbefangenheit, sondern, im Gegensat zu den Außerungen etwa Ottos von freising, geradezu eine Vorliebe sich ausspricht.1) freilich ift auch das ein deutscher Charafterzug, der nur zu häufig zur Schwäche des nationalen Selbstgefühls ausartet. Doch ist der Dichter nicht der Gelegenheit aus dem Wege gegangen, auch dem deutschen Ritterstolz seinen Tribut darzubringen. Nicht verschweigen darf ich, fagt er am Schluffe des fiebenten Buches, die Unverschäntheit eines gewissen Ligurers und den wilden Wahnsinn eines thörichten Sinnes. In breiter Ausführung wird deffen Berausforderung der Deutschen ergählt; ftolz auf seine ritterlichen Reitkunfte schmäht er die Deutschen als ungeschickte Ritter, die das Reiten nicht verständen. Graf Albert von Cirol aber macht seinen Abermut zu schanden. Wie einst David den Ohilister niederstreckte, so wirft er, nur mit Schild und Speer, ohne weitere Ruftung, den Prabler vom Roffe und verschmäht es, den Gedemütigten weiter zu berühren, den er gerinaschätig liegen läßt.2)

Dem umfänglichen Eigurinus stellt sich im kleinen ein Gedicht auf die Einnahme Mailands zur Seite, das dem sog. Erzpoeten zugeschrieben wird, einer schwer zu fassenden Persönlichkeit aus dem Kreise der lateinisch dichtenden und denkenden Literaten der Zeit, denen ihr geistlicher Charakter ziemlich locker sitzt. Den kriegerischen Kirchensürsten der kaiserlichen Partei, deren Kostgänger er wohl war,3) steht unser Dichter auch in der unbedingten Vertretung ihrer Unschauungen zu Dienst. Un Friedrich selbst richtet er die Worte:

Sei gegrüßt, o Herr der Welt, unserm Casar Segen! Dessen Joch der Gute läßt freudig auf sich legen. Uber wer für schwer es hält, sich erhebt dagegen, Muß verstockten Herzens sein, Widerstand zu hegen. Kaiser Friedrich, der Fürsten Fürst, die auf Erden leben, Deiner Kriegsdrommete schon der Feinde Burgen beben.

friedrichs Standpunkt, daß die kaiserliche Würde nicht von der Derleihung des Papstes herrühre, spricht sich in Kurze in den Worten aus:

<sup>1)</sup> II, 119 fig.

<sup>\*)</sup> VII, 666—697. Auch als bloße Versifizierung von Rahemin III, 41 behält es seine Bedeutung.

A viris teutonicis multa solent dari,
Digni sunt prae ceteris laude singulari.
Praesules Italiae, praesules avari
Potius idolatrae debent nominari.

Daß nach Gottes Wink du sollst die andern Könige leiten Niemand, der vernünftig ist, wird es je bestreiten!

Mur die fahrlässigkeit seiner Vorgänger ist schuld, daß die Macht des römischen Reiches großenteils abhanden gekommen ist.

Weil der Römer Könige verfäumt an ihren Rechten —

Schuld ists, daß im Kaiserreich Ränke spannen die Schlechten. Friedrich sindet deshalb die Aufgabe vor, der Erneuerer des Reichs zu sein; er stellt sich darin an die Seite Karls des Großen.

Weil nun friedrichs Macht und Ruhm lebt in allen Canden, Nochmals sagen, was bekannt, wir unnötig fanden.

Mit der Canze schmettert' er, die ihm widerstanden

Rächend nieder, Karl in ihm ist siegreich neu erstanden. 1)

Es ist die heilige Canze des Reiches, die schon unter Otto ihre Rolle spielt als Wahrzeichen der Königsmacht besonders im felde und jetzt noch, obgleich sie im ganzen nur eines der Reichskleinodien geworden ist, für Gottfried von Viterbo den Vorrang unter den übrigen behauptet<sup>2</sup>).

Gottfrieds von Viterbo umfängliche Schriftstellerei, historischpolitische und religiöse Gesichtspunkte zugleich verfolgend, gewährt das Bild einer andern Richtung, einer andern Wirkung der Kaisermacht und Kaiseransprüche auf die Reslegion.

Der Ligurinus, bei allem Weihrauch hösischer Schmeichelei, der über dem Eingang liegt, oder den Stellen, die den reinen Absolutismus verkünden — wie z. B. daß der Kaiser über den Gesetzen stehe, daß sein Wille das Gesetz sei, ) — behauptet doch einen gewissen Realismus der Auffassung, wie er schließlich sich auch allein mit der Darstellung der Gegenwart verträgt. Die Kaiseridee wächst bei ihm, wenn auch aus der Vergangenheit, so doch aus der Wirklichkeit hervor: die Ansprüche rechtsertigen sich durch die Macht. Gottsried greift weit hinein in das Reich der Fiktion, um die Kaiseridee tieser zu begründen, die Wirklichkeit wird mit Gedankenspielen durchwebt, wie die Ausspinnung der gemeinsamen Abkunst der Franken und Kömer von den Trojanernihrer Vereinigung durch Karl den Großen4) oder die Abstammung Friedrichs von den Karolingern.

<sup>1)</sup> Text bei J. Grimm, Ml. Schriften III S. 59 u. 66-70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gotefridi Viterb. Pantheon part. 26. M. S. S. XXII. 272 fig. N. 3 lancea Mauricii reliquis praemaxime signis.

<sup>3)</sup> Lib. XVIII, 469, 540.

<sup>4)</sup> Speculum regum lib II. M. G. SS. XII, p. 63. Das Neue ist ja nicht die sog. Trojanersage, sondern ihre staatsrechtlich politische Verwendung. Eine Unwandlung ethnographischer Kritik zeigt sich in dem Bedürsnis der Erklärung,

Dollends mystisch-religiöser Wurzel ist entsprossen das Tegernseer Osterspiel vom Untichrist. Auch hier ist die Verbindung der deutschen Capferkeit und der römischen Macht verwendet, aber nur als Einschlag zum Zettel, der Idee der Fortdauer des römischen Reiches bis ans Ende der Weltlichkeit, dem Austreten des Antichrist.). Es ist nun allerdings der Einsluß der Zeit, der der Darstellung des Kaisertums bestimmte Farben verleiht, wie sich dieser von einem Geschlecht auf das andere übergehende Stoff immer wieder den Beziehungen der Zeit anpassen mußte. So entspricht es hier den Unschauungen friedrichs, daß der römische Kaiser die Unterwerfung auch der Franzosen fordert.

Wie die Bücher klärlich der Geschichte zeigen War die ganze Erde vormals den Römern eigen. Was der Uhnen Capserkeit ihnen hat gewonnen, Durch der Enkel Crägheit ist es zerronnen. Unter ihnen gieng des Reichs Herrschaftsrecht zu Grunde Wir nun fordern es aufs Neu, Macht und Recht im Bunde. Don den Königen sei drum, wie es einst geschlichtet, Un das Römer-Reich sortan der Cribut entrichtet. Uber weil die Ritterschaft die Franzosen pslegen, Will ich ihrem Könige nur Heerfolge auferlegen.

Der französische König will aber von solchen Ansprüchen nichts wissen:
Wollte auf Historiker überhaupt man hören,
Nicht zum Reich gehören wir, sollt uns das Reich gehören,
Dessen Träger lange Zeit Gallier doch waren.
Also haben wirs geerbt von unseren Vorsahren.
Mit Gewalt will man und Raub in das Cand uns brechen,
Aber ferne seis von uns Gehorsam zu versprechen.

wie denn nun von den nach Germanien gelangten Crojanern die deutschen Sranken abstammen.

Ammodo Germani cupiunt ex lege vocari
Moribus at lingua cum Theutonicis variari
Lingua magis placuit qua Magus amne cadit
Gens Trojana sibi Germanica nomina quaerit
Et cupit a patria populus Germanus haberi Dcr = 759 - 763.

Fridericus, natus ex clarissima projenie Karulorum, electus ad imperium.
Pantheon part. 24. SS. XXII, 264.

') Ludus paschalis de Antichristo, von Zezichwitz unter dem minder passenden Citel: Drama vom Ende des römischen Kaisertums, hsgg. 1877. Verbefferungen des Certes v. Mener aus Spener. (Münchener Sitzungsberichte Philos. hist. Al. 1882 S 1 flg.) Die Ausschrungen Zezichwitzens kranken ebenso vielsach an überschwang, wie die Überschung an Geschmacklosigkeit.

Die Unknüpfung an Karl den Großen und dessen Erwerbung des römischen Kaisertums war den Zeitgenossen durchaus geläusig, ebenso der Unspruch der französischen Könige gleichfalls seine Nachfolger zu sein; wenn er auch in dieser Zeit noch kaum zu weitgehenden folgerungen benützt werden konnte, so lange Frankreich selbst seine Selbständigkeit verteidigte gegenüber der thatsächlichen Vormacht Deutschlands. Das Verhältnis war lange Zeit sehr gespannt und friedrich beklagte sich über die Versuche des Königs von Frankreich die kaiserliche Ehre zu beseitigen.

Banz so berichten im Untichristspiel die Gesandten an den Kaiser: Die Franzosen mehr als du dünken sich, die dreisten Deiner Hoheit allzu keck Widerstand sie leisten.

So werden sie denn mit den Wassen zur Anerkennung der kaiserlichen Hoheit genötigt. Der griechische König, wie er auch hier heißt, unterwirft sich auf bloße Aussorderung, ebenso der König von Jerusalem. Der Kaiser besiegt noch die Babylonier, um dann frei-willig die Krone niederzulegen — nicht wie es sonst der Prophezeihung entspricht, tritt der Antichrist auf, nachdem das römische Reich durch den allgemeinen Abfall untergegangen ist. Der weitere Verlauf des Oratoriums oder der geistlichen Oper, wie man das Spiel nennen könnte, bietet dem Versassen Gelegenheit, die deutsche Tapserkeit zu preisen. Nach dem Verschwinden des römischen Kaisers tritt der deutsche König an dessen Stelle: es ist also wohl dieselbe Person. Dem Antichrist haben sich die andern Könige unterworsen; der von Frankreich nach erhaltenen Geschenken. Die Unterwerfung der Veutschen macht mehr Schwierigkeiten.

hoch ragt das Volk der Deutschen in jedem Waffenwerke So bezeugen es, die erfuhren ihre Stärke, Nicht darf man mit Geschenken für den König geizen, Unklug ists die Waffen mit den Deutschen zu kreuzen. Die mit ihnen kämpfen, die schlimmsten feinde sinden, Sie uns zu beugen, wollet Euch unterwinden! Aber die Gesandten werden abgewiesen und klagen es dem Antichrist O Glanz des Königtums, der ganzen Welt Oberhaupt Das trokige Volk deiner lachen zu können glaubt.
Wenn deiner Gewalt der ganze Erdkreis beschieden,

<sup>1)</sup> Meyer weist hin auf die Alage Sriedrichs regem Francorum . . . imperialem nostrum honorem maniseste molitur aussere. M. G. LL. II. 137. Das Verhältnis mit Srankreich sei seindlich gewesen von 1155–1169; also falle das Spiel wohl um 1160 (nach Giesebrecht). Auch Geinrichs VI. Wunsch war es Srankreich zu unterwerfen. (Schesser-Boichorst Sriedrichs letzter Streit 128.)

Wie darf der deutsche Trop Widerstand dir bieten?
für dein Machtgebot hat Germania nur Spott,
Die hörner erhebts gegen dich, den gesandt Gott.
Jedoch auch kriegerischer Angriff schlägt fehl; die Deutschen singen
Vaterlands Schre, Blut muß dafür sprizen,
heldenpslicht ist, vorm feind das Vaterland schützen,
Eist entwand das Recht, seil ist es um Blut,
So nehmen zurück wir des Kaisertums Gut.

Erst die Wunderzeichen des Untichrifts gewinnen ihm den Sinn der Deutschen, die dann für ihn die heiden besiegen.

So ist also nationaler Stolz in den an sich fremdartigen Stoff hineingetragen, das deutsche Volk erscheint als das zur Herrschaft berechtigte, ihm steht das Kaisertum zu. Auch sonst sehlt es in der lateinischen Literatur nicht an tieser Empfindung für das Vaterland. Wie etwa in der solgenden Stelle aus der lateinisch gelehrten Lyrik. 1)

Süßer Boden,

O du mein Vaterland,
Haus der Freude,
Drin Wonne Stätte fand,
Euch verlass ich
heut' oder morgen,
Mich verzehrend
In Liebessorgen
Fern Euch.

Lebe wohl, Cand,
Lebt wohl, Genossen,
Die ich zärtlich
Ins Herz geschlossen.
Um mich, aus süßem
Umgang verbannt,
Klaget, klaget,
Der sich und Euch entschwand
Entstammt.

Sollte man nicht glauben, daß diese Zeit eines nach den verschiedensten Seiten lebhaft angeregten Nationalgefühles ihm auch in Werken der Volkssprache hätte Ausdruck geben müssen? Desto auffallender ist es, daß sich kaum Spuren eines nachhaltigen Eindrucks Friedrichs in der deutschen Dichtung sinden wollen. Ragewin, der fortseizer Ottos von Freising, berichtet, daß auf den ronkalischen feldern sich Sänger eingefunden hätten, die Lieder zum Preis seiner Thaten vortrugen.<sup>2</sup>) Erhalten hat sich davon nichts, ebensowenig von einem Lied auf den Tod des Grasen Ekbert, dessen Ligurinus erwähnt,<sup>3</sup>) oder von einem epischen Gedichte auf Friedrich, wenn anders

<sup>1)</sup> Carmina burana ed Schmeller 5. 168.

<sup>2)</sup> Gesta Friderici IV, 4. M. G. S. XX, 447.

<sup>\*)</sup> Lig. VII, 483 cujus et interitum lacrymosa trista nectens carmine teutonico deflevit fama per urbes.

Bei Ragewin steht nichts davon, wohl auch ein Beweis für die Deutschheit des Ligurinus.

Wie der edel Stoufaere Der keiser Friederich verdarp Und lebende höhez löp erwarp!)

überhaupt gedichtet worden ist. Abgesehen von solchen Verlusten ist Heinrech von Veldeke nur noch der einzige unter all den älteren und jüngeren Zeitgenossen geblieben, der dem Kaiser in der deutschen Sprache dichterisch gehuldigt hat, indem er dem Reichssest von Mainz die Farben einer Schilderung entlehnt.

Er hat es selbst gesehen und stellt es einem feste seines Uneas zur Seite. "Der Kaiser friedrich gab zweien seiner Sohne das Schwert; manch tausend Mark an Wert ward da verzehrt und verschenkt; alle jetzt lebenden haben nie etwas größeres gesehen. Von keiner Schwertleite vernahm ich je, daß so viele fürsten und Leute aller Urt da waren. Es leben noch genug, die es wissen. Dem Kaiser friedrich geschah so viel Ehre, daß man davon immermehr Wunder sagen kann bis zum jüngsten Tag ohne zu lügen. Hundert Jahre könnte man darüber reden und schreiben, ohne fertig zu werden." In diesen Worten spricht sich aber doch eine sehr äußer-liche Aussalm der großen Zeit aus!

Sollte es die universale Seite des Kaisertums friedrichs sein, die einer lebendigen Befruchtung der volkstümlichen Auffassung im Wege gestanden wäre? Und inwiesern kann man dann friedrichs Kaisertum als einen national-deutschen Bau betrachten?

friedrich selbst hat sich ja unstreitig als ein herrscher deutscher Nationalität auch in weitgespanntem Gesichtskreis seiner Pläne gesühlt; dafür fehlt auch das äußere Zeugnis nicht. In Venedig hält er 1177 bei der Ausrufung des friedens eine deutsche Rede, wie denn Wibald von Stablo ausdrücklich seine Beredsamkeit in der Volkssprache hervorhebt.<sup>3</sup>) Ein Engländer hebt hervor, er habe die einheinnische Sprache Deutschlands so hoch geschätzt, daß er, obgleich einer sonstigen Sprache nicht unkundig, mit den Gesandten anderer Völker ausschließlich durch Dolmetscher geredet habe.<sup>4</sup>) Auch seinen Bemühungen, den Einfluß des Papstums auf die weltlichen Ange-

<sup>1)</sup> Bei Audolf von Ems 1241. J. Grimm, Al. Schr. III, 3 flg.

<sup>\*)</sup> Eneit hagg. von Behagel, Vera 13222-13252.

<sup>\*)</sup> Mitgich, Deutsche Geschichte II, 301. Wibaldi epist. 375. Jaffe, Bibl. I, 505.

<sup>4)</sup> Itinerarium peregrinorum c. 18. Auch Helmold chron. Sclavorum I, 80 erwähnt bei dem ersten Römerzug Sriedrichs des Dolmetschers, ebenso Romuald M. G. S. XIX, 458, vgl. Sicker, Sorschungen z. Reichschesche. Italiens II, 271.

legenheiten zurückzudrängen, dem Kaisertum die überlegene Machtstellung wie zur Zeit Karls des Großen zurückzugeben, liegt der Gedanke zu grunde, daß das römische Reich eben eigentlich ein deutsches sein müsse. Allerdings hat erst eine viel spätere Zeit nach völliger Underung der inneren und äußeren Machtverhältnisse diesen Gedanken klar erfaßt und daraus die Konsequenzen gezogen. Aber auch schon in der Zeit friedrichs regt er sich hie und da, und gerade der Kampf mit dem universalen Papstum mußte der Unlaß sein, ihn auszulösen, eine völlige Emanzipation vom Papstum für möglich zu halten. In einer Urkunde sur Aachen, ausgestellt bei der Gelegenheit der Erhebung Karls des Großen, vom 9. Januar 1166 ist von dem Königssit die Rede, wo zuerst die Kaiser der Römer die Krönung empfangen. Moch einen Schritt weiter, so wäre die Neuerung Maximilians I., ja die ferdinands II. 1558 um so viel früher gewagt worden.

Noch fühner, revolutionärer ist der Gedanke dem universalen Papsttum eine deutsche Nationalkirche entgegenzustellen oder das Papsttum selbst auf deutschen Boden zu versetzen. Iwar daß friedrich selbst dem Plane eines deutschen Patriarchates in Trier nachgehangen habe, ist nicht wahrscheinlich, da er später dem von ihm erhobenen Gegenpapste bestrebt war, die allgemeine Unerkennung zu verschaffen.<sup>9</sup>) Daß also der Brief, in dem friedrich dem Erzbischof von Trier diesen Plan auseinander setzt und begründet, nicht von ihm geschrieben, sondern ihm nur untergeschoben ist, benimmt ihm aber nicht einen gewissen Wert für die Stimmungen der Zeit. Solche Ideen schwebten in der Luft und ein Zeitgenosse hat sie aufgenommen, ein ganz merkwürdiges Beispiel von Ansätzen einer öffentlichen Meinung, die sich beiden großen streitenden Mächten der Zeit in

<sup>1)</sup> Urkunde vom 9. Januar 1166 Quix codex Aquensis I, 37. La comblet, Micderrheinisches Urkundenbuch I, 283 (Stumpf, Reichskanzler II. 4062) Sede regali, in qua primo imperatores Romanorum coronantur. Spätere, davon beeinflußte Urkundenterte verwässern dies. Urkunde Sriedrichs II. von 1215 (Anex. II, 93. Lacomblet II, 26 Aquisgranum, ubi primo Romanorum reges initiantur et coronantur. Die (gefälschte?) Urkunde vom 8. Januar 1166: successores et heredes regni initiarentur et sie initiati jure dehine imperatoriam majestatem Romae sine ulla interdictione planius exequerentur. (Stumpf, Reichskanzler 4061. Über die Ächtheit Schesser-Boichorst in den Mitteil. d. österr. Instituts 1891 u. 92. Granert u. d. Verf. im sbist. Jahrbuch XII u. XIII)

<sup>\*)</sup> Die Briefe über das Patriarchat von Trier im Archiv für deutsche Gesichichts-Quellen IV, 418 fig. Sicher, Rainald von Dassel 18-20 u. 86 fig. Die Unächtheit nach Wattenbach und Jasse, Archiv f. österr. Gesch. Qu. 14, 60-64.

unbefangener Objektivität gegenüberstellt. Denn es ift eine feber, die fich bemüht hat, von dem taiferlichen und väpftlichen Standpunkt aus die Sache zu behandeln. Der erste Brief betont als Aufaabe des Kaisertums, den frieden der Kirche zu schützen; die faiserliche Macht sei unmittelbar von Gott eingesett. Friedrich beklagt fich dann über die Unmaßung, die auf dem Reichstag von Befancon laut geworden sei, das Kaisertum als ein Benefizium, ein Ceben des romischen Stuhles zu bezeichnen durch die Worte: daß er uns im Köniatum gefront und es fich nicht habe gereuen laffen, wenn wir noch höhere Benefizien von ihm erlangt hätten. Uber, fährt das Schreiben fort, wir haben uns selbst durch die Wahl der fürsten die Krone aufgesett und nichts als die bloße Salbung von ihm empfangen. Wo bleibt nun das Benefisium? Oder kann es ein größeres Benefizium geben als das römische Reich? Indem wir die Krone der Berrichaft uns felbst aufgesett haben, haben wir die Berrichaft nicht von ihm, sondern von Gott genommen. Mun der Abergana gum zweiten Teil des Schreibens, deffen gang verwunderlicher Inhalt durch den der inneren Wahrscheinlichkeit nicht entbehrenden ersten gedeckt werden follte. Zunächst Drobungen und Ausfälle gegen Rom, das eine Rauberhöhle, ein Wohnort der Damonen geworden fei. Die Erkommunikation, heißt es, fürchten wir nicht, die bei den Candsleuten des Dapstes gering angeschlagen ift. Sicher habt ihr selbst gesehen und gehört, wie die Romer uns verspotteten und dumme Deutsche nannten, daß wir nach seiner Vorschrift wie Unterthanen dastanden, wir, deren Urmen die gange Erde nicht gewachsen sei. Ihr feid der Primas der herrschaft diesseits der Alpen und das therz des Königreiches und eure Metropole das berühmte Trier, das durch den ungenähten Rod Christi hervorragt. Deshalb verordnen wir, daß alle aus unferm Reiche diesseits der Alpen nicht nach Diterbo zum neuen Rom, sondern nach Trier zum zweiten Rom kommen follen, um Prozesse entscheiden zu lassen. In Rom berrscht das Geld, nicht Detrus. Er hat euch seinen Stab hinterlaffen, deshalb feid ihr der Erbe des Detrus.

Diese Begründung durch die Reliquien, den Rock Christi und das Stück vom Stab des Petrus erweist den Verfasser als einen Geistlichen, wie auch der ganze Con des Schreibens. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn das Schreiben Papst Hadrians an den Erzbischof stilistisch besser angepaßt erscheint. Die päpstliche Auffassung tritt in voller Deutlichkeit hervor. Im ersten Schreiben entspricht die etwas unklare Vermengung des Königtums und Kaisertums ganz gut dem Bestreben der kaiserlichen Partei, beide als un-

trennbar verknüpft zu betrachten. hier heißt es nach dem weitschweifigen Eingang im Stil der Kurie: "Er rühmt fich, uns gleich zu fein, als ob unfere Gewalt nur in feinem Winkel, nämlich dem deutschen Königreich, und nicht ebenso in allen andern Königreichen gefürchtet, geschätzt, geliebt murde, da doch eben das deutsche Reich, während es das geringste mar unter allen Reichen, vom apostolischen Stuhl es erlangte, daß es das römische Königreich genannt werde und sei, das haupt aller Königreiche. Ift nicht also das Kaisertum übertragen worden vom Königreich der Griechen auf die Deutschen, daß der Könia der Deutschen nicht eber, als bis er vom Apostolifus aeweiht sei, Kaiser genannt wurde? Wober also bat er das Kaiserreich als von uns? Don der Wahl feiner fürsten, nämlich der beutschen, hat er den Namen eines Königs und nicht eines Kaisers. Zacharias beförderte Karl zum Kaifer zu einer Zeit, als die deutschen Könige auf dem Ochsenwagen herumgefahren wurden, . . So haben wir also geteilt, wir diesseits der Alven, er jenseits. Bat er nicht seinen Sit zu Machen in den Ardennen, einem Walde Galliens, wie der unfere zu Rom ist? Um soviel Rom größer und würdiger ist als Uachen. um foviel ift der Apostolitus größer und würdiger als euer Konig. Mit berfelben Befugnis, mit der Zacharias Karl weihte und das Kaifertum von den Griechen auf die Deutschen übertrug, konnen mir nicht auch das Kaisertum, das von den deutschen Königen heruntergebracht ift, wieder von den Deutschen auf die Griechen übertragen? In unserer Gewalt liegt es, daß wir es geben, wem wir wollen!.. Was brüstet sich euer König, als ob er mächtig dastunde, als ob er das Kaisertum selbst von auswärtigen Bolfern in Unspruch nehmen könnte, da er kaum einen von seinen fürsten, der sich gegen ihn erheben wollte, mit den Waffen unterdrücken könnte? Konnten etwa die deutschen Kaifer Roger aus Sicilien, Calabrien oder Apulien binausbringen ? Wie sollte er Griechenland bezwingen, da er Danemark nicht unterwerfen konnte? Tapferer ist Griechenland als Danemark! Wie konnte er ein entferntes Reich angreifen, da er nicht einmal friesland in einem Jahr besiegen konnte?"

Soweit der Brief. Es ist nicht zu unterscheiden, auf welche Seite sich die Sympathien des Verfassers neigen. Im Brief friedrichs ist mit Geschick die nationale Saite angeschlagen, die dann auch im Brief des Papstes nicht ohne Absicht im umgekehrten Sinne sortklingt. Die Bezeichnung des deutschen Reiches als des geringsten wäre in einem wirklichen papstlichen Schreiben doch sehr unvorsichtig gewesen; allerdings bezieht sie sich hier auf das merowingische Königtum. Ebenso ist die Cehre von der Übertragung des Kaisertums

hier weiter getrieben, als die papstliche Politik dieser Zeit sie vertrat: den Wünschen des byzantinischen Kaisers Manuel, durch den Papst die Kaiserkrönung zu erhalten, ist entschiedene Ablehnung widerfahren.). In dem hinweis auf die Grenzen der kaiserlichen Macht im Innern wie nach außen darf man aber vielleicht die unbefangene Meinung des Schreibers sehen, daß es nicht geraten sei den Vogen allzuscharf zu spannen. Es entspricht ja den Verhältnissen. Als deutsche Kaiser werden hier die Kaiser bezeichnet, es sindet sich das häusiger bei englischen Schriftstellern. Bei aller Achtung vor der thatsächlichen Macht des Kaisertums, die sie gerne anerkennen, liegt darin zugleich eine nüchterne Stellung gegenüber seinen universalen Ansprüchen.

Much den Italienern verhüllte wohl kaum die theoretische Unknupfung an das alte römische Reich, worin dienstgefällige gelehrte Juristen friedrich unterstütten, die Chatsache, daß es doch um den deutschen König oder Kaiser, um eine fremdherrschaft sich handle3). Stets war dies die vorherrschende Auffaffung gewesen, aber man hatte fich leichter damit abfinden können, so lange die Kaifer in die italienischen Verhältnisse im Gangen doch nur gelegentlich eingriffen. friedrich aber ging auf eine prinzipielle Ordnung aus, die mit dem allmählich gewordenen Zustand in scharfem Widerspruch stand. waren allerdings verschiedene Auffassungen der städtischen Selbstverwaltung der Gegenstand des erbitterten Kampfes, aber unstreitig tragen die nationalen Begenfate wesentlich bei zur steigenden Leidenschaftlichkeit. Es hat nicht nur Bezug auf eine bestimmte Veranlaffung, daß Otto von freising sich über den italienischen Wortreichtum geringschätzig ausläßt, der fich über das Recht des Gemeinwesens und des Reiches verbreiten mochte, aber von friedrich in gerechter Entruftung abgeschnitten wird4). So wenig war auf die Verträglichkeit der beiden Nationalitäten zu rechnen, daß friedrichs I. Cagerordnung auf den ronkalischen feldern bestimmt: Kein Deutscher soll einen Cateiner zum Zeltgenoffen haben, außer wenn er deutsch versteht, bei Derluft der habe für Zuwiderhandlung"). Man wollte jedenfalls Streitig-

<sup>1)</sup> Obviantibus Sanctorum statutis. Dgl. Kap-Berr Politik Manuels 87.

<sup>1)</sup> Imperator Alemanniae Beinrich V. und Konrad III. f. M. G. SS. XXVIII, 111. (Matthaus von Paris). Sriedrich I. Itinerarium peregrinorum c. 18.

<sup>\*)</sup> Val. Bryce holy roman empire 5. 77.

<sup>&#</sup>x27;) G. Frid. II. 30.

<sup>3)</sup> Rahewin III. 21 und Ligurinus VII. 306. Ogl. Alwin Schult Köf. Leben II, 221. Elsner Programm des Matthäus Gymnafiums Breslau 1882.

keiten verhüten, die leicht von kleinem Anlaß aus um fich greifen konnten.1)

friedrich behandelte jeden Widerstand der lombardischen Städte gegen seinen Willen als hochverräterische Ausstehnung und gedachte durch Schrecken die Widerspenstigen einzuschüchtern<sup>2</sup>). Aber der Kampf wurde, so weit es überhaupt möglich war, nur noch erbitterter, seit die Combarden mit dem Papstum sich verbündet hatten. Denn vom Kriegsrecht kann man kaum sprechen, das zeigt die Behandlung der Gesangenen. Schon 1159 bei der Belagerung von Crema wurden sie in Körben vor die Sturmmaschinen gehängt<sup>2</sup>), 1174 vor Alessandria wurden ihnen die Augen ausgerissen<sup>4</sup>). Es ist bezeichnend, daß die Erbitterung der Combarden sich noch mehr gegen ihre Candsteute der kaiserlichen Partei richtete. Bei der Einnahme einer Burg wurden schon 1159 die Italiener, die der Gewährsmann als Conlatini bezeichnet, unter foltern getötet, die Deutschen geschont<sup>3</sup>).

Schließlich mußte fich friedrich doch zur Machgiebigkeit bequemen, um ein friedliches Berhältnis zu erreichen. Die Combarden legten Gewicht auf äußerliche Bekundung völliger Aussöhnung. Wenn man aber deshalb behauptet, daß nunmehr im oberen Italien der Unterschied zwischen Deutschen und Italienern fast verschwunden, das Reichsbewußtsein vollständig in alle Kreise gedrungen seis), so geht der erste Sat viel zu weit. Allerdings find die faiserlichen Beamten von den Kastellanen bis zu den Bergogen, die durch gang Italien hin die kaiserlichen Rechte vertreten, aus der deutschen Ritterschaft entnommen; aber friedrich gedachte keineswegs die nationalen Unterschiede abzuschwächen, sondern über fie hinweg den umfaffenden Reichsverband durch die festbegrenzten Berrschaftsrechte enger zu knüpfen. Es ist ein historisch-dynastischer Staatsgedanke, der die verschiedenen Bolker zusammenhalten soll. So hatte er schon frühzeitig Burgund durch die Vermählung mit Beatrig wieder enger heranguziehen versucht, wo nach einem Ausdruck Cothars von 1136 die Macht des römischen

<sup>&#</sup>x27;) So sagt Donizo vita Mathildis II, 5, 532 von den Deutschen Cum sint potati, pro verbis, fertur, amaris,

Ensem denudant, sociorum viscera truncant (M. G. SS. XII, 390).

<sup>\*)</sup> Giesebrecht V. 46: "Die Kriegführung bestand fast nur im Plündern und Zerstören".

<sup>\*)</sup> Gieschrecht V, 207.

<sup>4)</sup> Ann. Colon. 1174. Dgl. 21. Schulg, Gof. Leben II. 298.

b) Rahewin III. 44. Otto Sanblasiensis c. 14. Ugl. Lignr. IX. 371.

<sup>\*)</sup> Nitssch II 324 mit Berufung auf Sicker, Sorschungen zur Rechtzgeschichte Italiens § 323, der das aber eigentlich nicht sagt.

Reiches verflüchtigt und fast der Vergessenheit verfallen war 1). Noch lange fort galt Burgund — wie Cothringen — als geschlossenes Gebiet, zusammengesetzt aus den überwiegenden romanischen und den westlichen deutsch redenden Candschaften, von denen man wohl wußte, ohne an staatsrechtliche Trennung nach nationalen Grenzen zu denken2).

Die Grafschaft Chiavenna knüpfte er wieder an das herzogtum Schwaben<sup>8</sup>). Für Trient bestimmte er, daß die Stadt nicht Konsuln haben solle, wie die italienischen, sondern als Stadt des deutschen Reiches unter ihrem Bischofe stehe<sup>4</sup>). Undrerseits verwischte er den staatsrechtlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Teilen des Reiches, wie ihn das Wormser Konkordat festgesetzt hatte, indem er die Investitur der Bischofe in Italien und Burgund nicht anders übte als sie dort für Deutschland bestimmt war<sup>5</sup>).

Allerdings ist der Begriff des deutschen Reiches und Candes einaewurzelt, wenn auch nicht geographisch fest umgrenzt. Im Gegensatzu Italien spricht Rahewin vom so starken Reich diesseits der Ulpen, ebenso ein niederländischer Schriftsteller bei Gelegenheit des Reichsfestes in Maing. () Urnold, Erzbischof von Maing, so beißt es in seiner Cebensbeschreibung, mablt, weil die Upenninen, mo fie Italien und Ligurien sich zuwenden, dem deutschen Mamen hochst feindselig find, den Seeweg nach Rom; nach Durchwanderung der Grenzen des deutschen Reiches kommt er an's Mittellandische Meer. Burgund oder Urelat scheint also hier mit zu den deutschen Candern gerechnet zu fein.7) Un Unklarheit, wie weit fich nun Deutschland ausdehne, fehlt es dabei nicht. Und wie ließe es fich anders erwarten, wenn das durchschnittliche Maß geographischen Wissens gegeben war durch das weitverbreitete Cehrbüchlein, die Imago mundi des Honorius, aus der Zeit Beinrichs V. stammend. Da erstreckt sich Germania superior von der Donau zu den Alpen, im Westen vom Rhein, im

<sup>&#</sup>x27;) M. G. LL. II. 83. Süffer, Verhältnis des Königreichs Burgund zu Kaiser und Reich S. 23; von Raumer. Geschichte der Gohenstaufen V 69-73.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vita Caroli (Cegende) III 18. S. 91, (h≤g. v. Rauschen). Teutonicus ut ipse asserebat, de teutonica Burgundia. Bern, die burgundische Stadt noch in den Ann. Colm maj. 1297.

<sup>\*)</sup> Scheffer Boichorft, Cetter Streit, S. 7. Vgl. Stumpf, Sorschungen zur deutschen Gesch. XV. 150.

<sup>4)</sup> Stumpf, Reichskangler n. 4335.

<sup>5)</sup> Bernheim, Mormfer Konkordat 55.

<sup>\*)</sup> Rahewin III, 15 tam valido cis Alpes imperio. Gisleberti chron. Hanon. 1184 de toto imperio ex hac parte Alpium.

<sup>1)</sup> Vita Arnoldi Jaffé, Bibl. III, 622 (3. 3, 1156).

Norden von der Elbe begrenzt, umfaßt diese Suevien oder Alamannien, so genannt vom lemanischen See, Baiern, Ostfranken, Thüringen, Sachsen. Nördlich der Elbe ist Germania inserior mit Dänemark und Norwegen, westlich vom Rhein das belgische Gallien, das auch Francia heißt vom frankus, der mit Üneas von Troja kam; es erstreckt sich vom mons Jovis, dem großen St. Bernhard bis zum britannischen Ozean. 1) Von den politischen Grenzen des deutschen Reiches ist so wenig die Rede, als von einer Scheidung der Sprachen und Völker.

Es ist auch nicht ganz unbedenklich, daß Otto von freising nach dieser Unschauung den Rhein als die Grenze zwischen Gallien und Germanien bezeichnet, Köln zum belgischen Gallien zieht und zugleich den französischen König den gallischen nennt. Dagegen klingt es wieder an das spätere Wort an "Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze", wenn für heinrich den Cöwen in einem Brief an den Kaiser das deutsche Cand vom Rhein geteilt wird. D

Der Begriff Deutschlands wird jetzt in den lateinischen Quellen überwiegend durch Alemannia und Alemanni wiedergegeben. Dieser Gebrauch, für die Franzosen aus dem ehemaligen Derhältnis zwischen Franken und Alamannen hervorgegangen, soll von ihnen über Lothringen her nach Deutschland vorgedrungen sein, 4) und zwar schon, bevor wegen der Hohenstausen Alemannien oder Schwaben als das Kernland des Reiches angesehen werden konnte, doch wurde es erst mit Friedrich Rotbart recht eigentlich Mode. Friedrich selbst scheint es in Schriftstücken für Deutschland zu gebrauchen, 5) wenigstens hat es auch in Italien Geltung gewonnen. Walther von der Vogelweide legt es dem Papste in den Mund. Volkstümlicher Sprachzebrauch ist es in Deutschland gewiß nicht geworden, aber die Nachziebigkeit des gelehrten Gebrauches gegen den frennden Ausdruck ist doch bezeichnend. Germania und Teutonici treten daneben zurück, wenn sie auch nicht verschwinden.

<sup>1)</sup> Migne Patrologia CLXXII, 119. Der semanische See ist der Bodensee.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ottonis G. Frid. II, 46. Chron. VI, 8, VII, 12 u. fonft. Gallicus rex VII, 18 (ad regem Celticae qui Francorum dicitur VII, 12) vgl. Ligur. V, 163.

<sup>\*)</sup> Omnem teutonicam terram, quam nobis Renus dividit. Wib. ep. 462, S. 595.

<sup>4)</sup> Waitz, Verf. Gefch. V. 129. Uhland, Kl. Schriften VIII, 10 flg. Birlinger, Alamannia (Zeitschrift) XVI, 257.

<sup>\*)</sup> Rahewin III, 47, IV, 10.

friedrichs des Rotbarts Berrschaft hat also, wie zur Genüge fich ergeben haben wird, auf die Zeitgenoffen einen gewaltigen Eindruck gemacht und mit Recht bat man wiederholt hervorgehoben, daß seine Zeit von einem lebhaften deutschen Nationalgefühl erfüllt gewesen ift.1) Er selbst gieng ja in diesem boben Selbstgefühl voran und wollte der Ehre des deutschen Namens nicht das mindeste vergeben. Uber man darf darüber die frage nicht vergeffen, ob er nun auch eine nationale Politik im Auge gehabt habe. In seinem Streben nach Macht und Ruhm liegt doch ein starker dynastischer Bug, der die hobenstaufische Politik über nationale Beschränkung hinausführte. Dynastischen Berbindungen verdankt das haus sein marchenhaftes Emporsteigen. Ein wenig hervorragender Edler wird Eidam des Königs und herzog von Schwaben; schon seine Sohne durften fich als die geborenen Unwärter der Krone betrachten, nach der der eine eigenmächtig griff, die der andere wirklich davontrug, ohne daß er fich damit gufrieden gab. Der Enkel ift der ruhmgefronte Kaiser, der erste herrscher des Abendlandes, und wollte noch mehr fein, welche Steigerung blieb dem Urenkel, als das Streben nach wirklicher Weltherrschaft zu befriedigen? Die Verbindung Beinrichs VI. mit Konstanze, die den hobenstaufen die beherrschende Stelle am mittelländischen Meer verschaffte, hat friedrich selbst ins Werk gesett, hat er die Befahren nicht geahnt? fester hatte sich wohl die Macht des hauses in Deutschland eingewurzelt, wenn Beschränkung in ihm selbft gewaltet hätte.

freilich hat auch den Zeitgenossen — wenigstens einem Teil von ihnen — die Erwerbung Unteritaliens als eine ruhmvolle Erhöhung des deutschen Namens gegolten. Als Reichssache stellt der eine Chronist die Unterwerfung Siciliens dar<sup>2</sup>), die Schreckensherrschaft Heinrichs VI. gegen seine Widersacher nennt ein anderer die verdiente Strase<sup>3</sup>). Die Einverleibung Siciliens ins Reich, die Erblichkeit der Königs- und damit der Kaiserkrone im hohenstaussischen Hause wird als fertige Thatsache von andern vorgetragen, und zwar nitt Derständnis für die Wichtigkeit dieser Anderung<sup>4</sup>). Den minder unterzichteten Chronisten erscheint es wie ein Juwachs von nationaler Ehre. Und doch scheiterte dieser Bedanke an der Abneigung der Kürsten,

<sup>1)</sup> So 3. B. Prut, Friedrich I, Bd. III, 351.

<sup>2)</sup> Chronik von Weingarten. M. G. S. XXI 479.

<sup>3)</sup> Arnold von Lübeck V, 26.

<sup>4)</sup> Jahrbücher von Marbach und Aeiner von Lüttich 1196. M. G. SS. XVI, 167 und 652.

die nur immer mehr wuchs, je mehr er sich seiner Derwirklichung zu nähern schien!) und Heinrich VI. ließ ihn dann selbst fallen. Ebenso wird mit Stolz die Unterwerfung der Könige von Cypern, von Urmenien, von England unter das römische Reich berichtet, die sich als dessen Dasallen bekannten?). Und wirklich schien ja Heinrichs VI. Macht sich der Idee des umfassenden Kaisertums mehr zu nähern als jemals früher. Das Kapitel von Canterbury fordert er auf, eine Person zum Erzbischof zu wählen, die nächst Gott ihm genehm wäre?). Denkt man daran, wie Frankreich so ziemlich allein der Kaiseriche theoretische Einwendungen machte, so erscheint die etwas spätere Nachricht wohl glaublich, dessen Unterwerfung sei sein sehnlichster Wunsch gewesen!). Der Tod riß ihn aus solchen Plänen hinweg.

"Seinen Tod betrauert die Welt, Syrien, Sicilien, Apulien, Calabrien, Ufrifa, Italien, Ulemannien, Sachsen, Baiern, Schwaben, friesland, Österreich, Cothringen. Denn durch seinen Tod sind sie alle in Verwirrung gestürzt." So sagt eine nieder-lothringische Aufzeichnung 5). Ein anderer Geschichtschreiber, an der Oftsee, berichtet von dem Tode des ruhmreichen Kaisers, durch den Gott die Grenzen des Reiches beträchtlich erweitert habe6). Einen förmlichen Nachruf hat ihm aber Otto von Blafien gewidmet, aus geänderten Derhältniffen auf die Machtstellung Beinrichs VI. zurudblickend: "Ewige Trauerklage möge sein hingang dem deutschen Volke sein: denn er habe sie mit Ruhm bedeckt durch die Schätze der anderen Cander und Schrecken vor ihnen allen Nachbarn durch seine Tapferkeit eingejagt. Er habe dargethan, wie sie allen Völkern überlegen waren, wenn nicht ein jäher Tod den dahingerafft hätte, durch dessen Capferkeit und Mübe die Zier des Kaisertums zur alten Würde emporgeblüht wäre."7) Die Weltherrschaft des alten römischen Reiches schwebt dem Schreiber vor. Beinrich VI., meint er, hatte das Ideal verwirklichen können.

Aber galt dieses Ideal auch für den Teil des deutschen Volkes, auf dessen Unterstützung heinrich VI. bei kriegerischen Plänen hätte rechnen nufsen? Denn alle seine persönlichen Erfolge konnten auch

<sup>&#</sup>x27;) Coche, Jahrbücher Beinrich VI. 398, 435, 587 flg. Ranke, Weltgeschichte VIII, 270.

<sup>3)</sup> Jahrbücher von Marbach 1191. 1194. 1195.

<sup>2)</sup> Böhmer acta imperii 1064 Bd. II, €. 760.

<sup>1)</sup> Scheffer Boichorft, Center Streit mit der Rurie, 128.

<sup>°)</sup> Sigberti contin Aquicinctina M. G. S. VI. 434.

<sup>4)</sup> Arnold von Lübeck VI. 1.

<sup>7)</sup> Otto Sanblas, c. 45. M. G. SS. XXI, 323 genti Teutonicorum omnibisque Germaniae populis soll wohl Volk (Mation) und Stämme besagen.

ihn nicht darüber täuschen, daß der ausschlaggebende Teil doch immer die fürsten des Reiches blieben, wie sich beim Schickfal feines Reformplanes für die Reichsverfassung zeigte. Mus welchen Grunden die Mehrzahl der Reichsfürsten ihn abaclehnt hat, ist bei dem Dunkel. das über der ganzen Ungelegenheit schwebt, nicht mit Sicherheit zu fagen. Es mag die Ubneigung, die Kaifermacht dauernd zu befestigen, bei den einen obwalten, bloger Eigennut bei andern, vielleicht auch die Uhnung, daß es doch nicht geraten sei, das Reich an die hobenstaufische haus-Politif und das ferne Unteritalien zu knüpfen, auf das auch der Papft Rechte behauptete. Die Unterftutung, die die fürsten den auswärtigen Unternehmungen der Könige und Kaiser gewährt hat, mar ja stets nur spärlich und zögernd erfolgt. friedrich I, war sie zu einem geplanten Kriege gegen Ungarn, zur Aufrechterhaltung oder Erneuerung der Reichshoheit, verweigert worden, aus verborgenen Grunden, fagt Otto von freifing.1) 2ach diefer Binficht blieben alle absolutistischen Unknüpfungen an die römische Kaifermacht ohne Eindrud. Auch friedrich mußte fich den nationalen formen des Reichswesens anbequemen. Die ursperaische Chronik ergählt von dem Widerspruch, den die Absetzung heinrichs des Comen bei einigen Großen fand. Nach der Urt der Deutschen, heißt es da, die ohne Geset und Vernunft ihren Willen als Recht aufstellen, wollten fie gegen den Kaifer es als Recht festhalten, daß über den Berzog nur auf einem Gerichtstag innerhalb seiner Cander das Urteil gesprochen werden konne. für das Gegenteil erbietet fich ein Ebler jum Zweikampf; da fich niemand ihm entgegenstellt, kann der Kaifer es als Rechtsgrundsat erklären, daß er an jeden Ort die fürsten zur Rechtfertigung entbieten könne. 2)

Auch schon friedrich gelang es nicht, die italienischen Angelegenheiten seiner Kaiserpolitik zur nationalen Sache zu machen; gerade beim Rachezug von 1174, dessen Ausgang die Entscheidung bringen sollte und auch gebracht hat, nur im anderen Sinne als friedrich geplant hatte, war die Teilnahme sehr gering. 3) Nicht nur heinrich der Löwe hat sich ihr entzogen. Man könnte darin eine Kritik der kaiserlich hohenstaussischen Politik vom nationalen Standpunkte suchen und hat wohl auch in diesem Sinne im Gegensatz zu den universalen Mächten, wie sie Kaisertum und Papstum in der Idee

<sup>1)</sup> Gesta Friderici II, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chron. Ursperg. ad 1178. M. G. S. XXIII, 357.

<sup>\*)</sup> Gieschrecht V, 727. Nach Gottfried von Viterbo standen bei Legano 4000 Kaiserliche gegenüber 12000 Mailandern.

find, in dem fürstentum oder genauer in den Welfen die Unfatze einer nationalen Parteibildung gesehen.1)

Ein solches Urteil ist freilich noch nicht gerechtfertigt durch einige mißgunstige Auslassungen von Chronisten über Friedrich den Rotbart oder seinen Sohn, wie sie 3. B. die Stederburger Unnalen haben, pon einem unbedinaten Unbanger Beinrichs des Comen geschrieben. "Man hörte vom Code des Kaisers", heißt es da, "von dem wir nichts rühmliches, nichts denkwürdiges fagen können, als daß er in der fremde gestorben ift, denn seine Absicht bei dem begonnenen Unternehmen zeigte der, der die Beheimnisse der Bergen prüft, bei bem unrühmlichen Ende des Cebens offenbar. Deine Berichte, Berr, find ein tiefer Abgrund. Wer möchte es wagen, dem unerforschlichen Ratschluß deiner Erhabenheit mit menschlicher Vernunft zu naben !2)" hingegen fagt ein Unhänger, daß seinen Cod die ganze Welt, als bem driftlichen Glauben nachteilig, beklagt habe, da er mächtiger, thätiger, herzhafter als die anderen Könige erschien.3) Don abweichenden Meinungen des Volkes über seinen Tod spricht ein anderer Bericht.4) Meint er nun blos die verschiedenen Nachrichten?

Uber befremdlich ist es und im Widerspruch mit der Verherrlichung bei den gelehrten Dichtern wie mit der Auffassung der neueren Geschichtsschreibung, daß der Tod des großen Kaisers das deutsche Volk nicht mehr erregt hat. War es Gleichgültigkeit der

<sup>&#</sup>x27;) Riffert im Eingang des Auffatjes "Bermannsichlacht in der deutschen Literatur". Berriqs Archiv für neuere Sprachen Bd. 63, S. 129.

<sup>2)</sup> Ann. Stederburgenses M. G. S. XVI, 223. Bezieht sich dies auf die Nachricht, daß der Kaiser beim Baden ertrunken sei? Ogl. Riezler, Sorschungen 3. d. G. X, 129.

<sup>3)</sup> Gisleberti chron. hanon. M. G. SS. XXI, 566.

<sup>4)</sup> Ann. Reinhardsbrunn (Wegele) p. 49. Ogl. Voigt, Deutsche Kaisersage, Spbels vist. Itschr. 26, 131 flg. "Der Widerhall des Todes Sriedrichs ist in deutschen Stimmen, soweit wir sie hören, auffallend gering. In der Chat war Barbarossa dem deutschen Volke eine ziemlich fremde Gestalt." Im Leich des Rugge auf das heilige Grab (v, d. bagen, Minnesinger Bd. III, 468a vgl. IV, 159), anscheinend 1190 eutstanden, wird der Tod des Kaisers nicht eigentlich beklagt:

IIn sint uns sterkiu maere kommen Die habent wir alle wol vernommen. IIn wünschet all gelihe seiles umbe den richen got Wan er ervulte sin gebot Am keiser Sriederiche.

Aber der Cod um des Glaubens Willen war nicht die Erwartung Sriedrichs oder anderer vom Ausgang des Kreuzzugs!

großen Masse gegen alles, was über den engsten Kreis hinausgieng, daß man den Zug des Rotbarts in den Osten und sein Verschwinden so gelassen hinnahm wie seine Römerzüge? Oder soll man darin eine Art stillschweigender Opposition gegen Friedrichs Regierung überhaupt oder den Kreuzzug im besonderen suchen, daß sie als eine hintansexung wichtiger und näherer Sorgen erschienen wäre? 1) Und wo wäre dann der nationale Pulsschlag zu spüren?

Um wenigsten ist von einer nationalen Abgeschlossenheit des deutschen hohen Adels die Rede in dem Sinne, wie Ottos I. und Ottos II. fremde Gemahlinnen als eine Ausnahme empfunden worden waren. Längst hatten die deutschen Fürstengeschlechter die Standeszgleichheit mit den herrschenden Häusern in Böhmen, Polen, selbst Ungarn praktisch anerkannt.

Hier schwieg der nationale Stolz, sobald andere Vorteile in Aussicht standen. Diese Verbindungen sind auch in politischer Hinsicht wichtig. Hatte doch auch Heinrich V., als Schwiegersohn des englischen Königs, Deutschland als dessen Jundesgenossen zum Krieg gegen Frankreich zu treiben versucht, allerdings ohne Erfolg. Und häusig erklären sich auf solche Weise sonst dunkle Beziehungen.<sup>2</sup>)

Gerade das welfische Haus ist von Anfang an, viel früher als die Hohenstaufen, völlig international. Schon Welf I., ohnehin seiner Abkunft nach mehr Italiener als Deutscher, war in zweiter Ehe vermählt mit der Witwe des letzten Angelsachsenkönigs Harold. Bezeichnenderweise setzt ein Berichterstatter hinzu, daß sie unglaublich viel Geld mit sich gebracht habe.<sup>8</sup>)

Sein Sohn Welf II. erkaufte den reichen Besitz der großen Gräfin Mathilde um den Preis der She mit ihr, der viel älteren und des Spottes der Mitlebenden. Des entspricht ganz diesen Verbindungen, daß herzog Welf im Kampfe mit Konrad III. verbündet war mit Roger von Sicilien und König Geisa von Ungarn. Mit

<sup>1)</sup> Abgerissene Spuren solcher Stimmungen hat man öfter sehen wollen in den Stellen des Auctarium Vindobonense ad ann. Melicenses 1153 Fridericus de Stouf per astuciam et magnam violenciam ad electionem imperii Romani pervenit. M. G. SS. IX, 723 und Gesta abb. Trud. 1190 X, 390 von ihm als Prophezeiung angeführt intrabit ut vulpes regnabit ut leo, morietur ut canismehr als die Annahme einer Lücke in der Überlieferung gegenüber den Spielarten der öfsentlichen Meinung kann das freilich nicht begründen.

<sup>\*)</sup> hervorgehoben auch von Scheffer-Boichorft, Sriedrichs letzter Streit 137; Adolf Kohn, Verwandtschaft der Staufer und Unhaltiner, Sorschungen 3. d. Gesch. X, 632.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Annalista Saxo 1066.

<sup>4)</sup> Eine derbe Probe bei Rosmas II, 32.

Genugthung erzählt die Chronik von Weingarten — die man die welfische Familienchronik nennen kann —, er habe den König genötigt, mehr an seine Verteidigung zu denken als an den Angriff gegen fremde Völker.<sup>1</sup>) Heinrich der Cowe fühlte sich kaum anders denn als selbständiger Fürst, sei es gegenüber den Slaven oder dem Herrscher von Vänemark, wie er denn auch die Investitur der Bischöse in Unspruch nahm. Mit dem Haus Anjou stand er in Familienverbindung und Interessengemeinschaft. Mit Friedrich dauerte das Einvernehmen nur so lange, als der ihm freie Hand ließ. Später machte er es ihm zum Vorwurf, daß er schon 1172 in Verschwörung mit den Griechen getreten sei.<sup>2</sup>) Vom Kaiser bedroht wegen der verweigerten Heeressolge, suchte er 1180 die Hilse Waldemars von Dänemark und Philipp Augusts von Frankreich, allerdings ohne Ersolg.

Wenn aber auch die Ausbreitung seiner herrschaft über die flavischen Gebiete als ein nationaler Gewinn erscheint, von fräftigerer fortwirkung als der Glang der Kaiserpolitik, so ist dies doch nicht einer bewußt nationalen Politik zuzurechnen. Es ergab sich mehr aus den War ja ebenso die Verkündigung des Christentums Umständen. unter den Dommern, an die der Bischof Otto von Bamberg sein Leben gesetzt hat, durch private Beziehungen mit dem polnischen hofe veranlaßt. helmold in der Chronit der Slaven behauptet aber fogar, daß auf den feldzügen Heinrichs des Cowen nicht einmal des Chriftentums Erwähnung gethan worden sei, sondern nur des Geldes. So verlief der Kreuzzug von 1147 ohne sonderlichen Erfolg. Bei der Belagerung der feste Dimmin läßt helmold die Dafallen des Berzogs Beinrich und des Markgrafen Albrecht sich gegenseitig erinnern, daß das Cand, das fie verwüsteten und das Dolf, das fie erobern wollten, ihnen ja schon unterthänig und tributvflichtig sei, sie also die eigenen feinde, die Zerstörer ihrer Einkunfte unterftutten3). So kommt es leicht zur Übereinkunft, daß die Slaven frieden haben und nur den driftlichen Glauben annehmen follten: viele wurden fälschlich getauft, das soll wohl heißen zum Scheine. Doch zehrte der fortdauernde Kriegszustand in diesen Gebieten so gewaltig an der ohnehin wie es scheint ziemlich dunnen flavischen Bevölkerung, daß weite Striche sich entvölkerten und damit auch die Abgaben sich perflüchtigten4). Aus wirtschaftlichen Gründen, durchaus nicht aus nationaler

<sup>1)</sup> C. 26. M. G. SS. XXI, 468.

<sup>3)</sup> Vgl. Kap Berr, Manuels Politik 100.

<sup>\*)</sup> Chron. Sclavorum I, 65. 68.

<sup>4)</sup> I, 56. 83. 88. II. 5. Dunne der Bevolkerung, die nur den leichteren

Politik rief man dann nach Ersatz der Bevölkerung: ein Strom von Einwanderern, Sachsen, Westfalen, flämen, friesen ergoß sich in diese Gebiete, meist auf Einladung der fürsten; und sie gewinnen dadurch an Zehenten und Einkünften.

Wegen des Nebeneinanderbestehens von flavischen und fächsischen Namen hat man an die Möglichkeit einer Mischlingsnationalität aedacht\*). Uber allzuseindlich standen sich infolge der jahrhundertelangen Grengfriege die Dolksarten gegenüber. Belmold berichtet denn auch - gang entsprechend einer früheren Ungabe des Udam von Bremen, daß den Stormarn die Gefangenschaft bei den Slaven härter als der Tod gewesen sei8) - daß 600 familien der holsten wegen der Slavenherrschaft in Cransalbingien nach dem inneren Deutschland ausgewandert seien und sich in den harzbergen angesiedelt hätten4). Man führt die Stadt Elbingerode darauf zurud. Es war ein eigentlicher Raffenhaß, der die Nationalitäten schied. So spricht Belmold von dem unerfättlichen Blutdurft der Slaven, von ihrer angebornen Treulosigkeit und Neigung jum Schlechten 6). Es entrollen fich Szenen, die an die Vorgange bei der Kolonisation in fremden Erdteilen erinnern; das Bild des dem Untergang geweihten Polkes steigt dem Auge auf in der Unsprache, die der Wendenfürst Pribislav bei der Belagerung einer feste an seine Scharen richtet?), an die Überreste, die er erinnert, wie der Herzog Unglud über sie gebracht, sie aus den Siten der Vorfahren vertrieben habe.

Zwar ein politisch klares Nationalgefühl fehlt auch bei den Einwanderern, die kaum der gemeinsame haß zusammenhält. Der Mißgunst und Scheelsucht der benachbarten Sachsen gegen die Einwanderer aus entsernten Gegenden trauten diese gelegentlich selbst ein Einverständnis mit den Slaven zu. Man meinte, daß auch die Slaven selbst Unterschiede in der feindschaft und Ubneigung machten. Wißt ihr nicht, läßt Helmold einen Priester in gefährlicher Lage zu seiner Gemeinde reden, daß unter allen Urten von Kolonisten kein Volk den Slaven verhaßter ist als die Friesen? Fürwahr, schon unser Geruch ist ihnen

Boden in Arbeit genommen hatte. Meitzen, Jahrbucher für Nationalökonomie, Bd. 32. S. 49. — Über die Sitte des Mädchenmordes bei den heidnischen Pommern Herbordi vita Ottonis II, 18. 38.

<sup>1)</sup> Belmold I, 87.

<sup>3)</sup> Nitisch, Deutsche Geschichte II, 183.

<sup>\*)</sup> III, 25.

<sup>4)</sup> Belmold I, 26.

<sup>\*)</sup> So auch Dehio, Erzbistum Bremen-Bamburg II, 37.

<sup>4)</sup> Chron. Sclavorum I, 14. 52. Dal. I, 80.

<sup>7)</sup> Kelmold II, 2.

Gestank'). Aber mochte sohin auch das Einheitsgefühl zwischen den Kolonisten aus verschiedenen Gegenden von Anfang an nicht durchaus herrschend sein, die Abweichung der Mundarten noch störend empfunden werden, so verband sie doch alle der gemeinsame Name der Deutschen, den auch Helmold für sie insgemein gebraucht.

Das frische Aufblühen deutschen Lebens auf vorher flavischem Boden bezeugt die Kraft des deutschen Volkes, seine Überlegenheit, die nur einer einbeitlichen Leitung bedurfte. Das Wort Ottos von Blasien hat auch hier seine Geltung, wo Beinrich der Come gewaltet hat. Uber sein Trachten nach Erweiterung seiner Macht, nach einer felbständigen Stellung gegenüber dem Kaiser hat die Derwirrung porbereitet, die in den Beziehungen der Grenzaebiete zu Danemark eingetreten und mit dem Gegensatz zwischen Bobenstaufen und Welfen sich verschlingend lange fortgedauert hat. Die persönliche Politik der Großen hat auch bei der Bevölkerung ein Schwanken zu folge, ob man so viel darauf halten solle zum Reiche zu gehören. Noch zu Cebzeiten friedrichs des Rotbarts stellen sich die Dietmarschen unter die Oberhoheit Dänemarks, um der Candeshoheit, sei es des Bischofs von Bremen oder des Grafen Udolf von Holstein und ihren unbequemen forderungen sich zu entziehen\*). Als Graf Adolf 1192 Eübeck belagerte, faßte unter den Bürgern nach Urnolds von Cubeck Bericht der gleiche Gedanke Boden. Der eine Teil wenigstens erhofft fich davon Vorteil für den handel und einen machtigen Schutherrn. Die andern aber find dagegen, die Stadt gehöre zum römischen Reiche; trenne sie sich davon, so träfe sie kaiserliche Ucht und all: gemeine Berurteilung 3). heinrich VI. ließ allerdings diese Gebiete nicht außer Beachtung, seine Gedanken scheinen sogar auf die Wiederberstellung der früheren kurzen Cebensabhangigkeit Danemarks gegangen zu sein 4). Sein Tod ließ auch hier der Berwirrung vollen Lauf.

Die persönliche Empfindung der Wehmut, der Trauer um den Glanz des Reiches, mit der Männer wie Urnold von Lübeck oder Otto von Blassen auf die Tage Heinrichs VI. zurückschauen, ist vollauf gerechtsertigt durch die nachfolgende Zeit. Denn sein Tod hinterließ, noch mehr als der Heinrichs III., eine Lücke, die Zeiten haben eine innere Ühnlichkeit, nur noch jäher ist der Sturz der Macht nach

<sup>1)</sup> Ebenda I, 63, 64.

<sup>\*)</sup> Nach Dehio Bremen-Bamburg II, 105 nur Sreiheitsstreben, ohne Spur einer antinationalen Nichtung.

<sup>1)</sup> Arnold von Lübeck V. 12.

<sup>&#</sup>x27;) Dehio II, 195 flg.

Heinrich VI. freilich ist dies noch kein Beweis dafür, daß Heinrich VI., wie Otto von Blassen meint, wirklich hätte durchführen können, was er alles plante.

Das Weltreich, das ihm vorschwebte, hätte einen harten Widerstand an dem nationalen Selbstgefühl der übrigen Völker Europas gefunden. Der dritte Kreuzzug, nach dem Tode friedrichs des Rotbarts und seines Sohnes, zeigte, daß der Vorrang des Kaisertums die Deutschen nicht vor der Überhebung Richards Söwenherz schützte, die die deutschen fürsten vor Ukkon vorläusig ertragen mußten. König Richard, gestehen die Kölner Jahrbücher zu, verachtete die Tapferkeit der Alemannen d. h. der Deutschen). Das allerdings hat noch heinrich VI. zu rächen verstanden; aber auf wie lange? Die Tradition sührte gerade auf diese Verhältnisse die Gründung des deutschen Ritterordens zurück, nicht ganz den Thatsachen entsprechend, wohl aber der Stimmung der Zeit, da die Deutschen sich mit den anderen Nationalitäten nicht vertragen konnten. Der Tempserorden war vorwiegend französisch geworden, wie der der Johanniter italienisch.

Wie hätte aber Heinrich VI. die Weltherrschaft behaupten können, da er selbst in Italien auf lebhaste Abneigung stieß, seine Regierung sehr wenig gesestigt war. Betrachteten doch auch die normannischen Großen Unteritaliens, sich völlig als Italiener fühlend, ihn als einen fremden Eroberer, die Deutschen als barbarische Eindringlinge<sup>2</sup>). Allerdings hat er kaum etwas dazugethan, sich die Herzen seiner neuen Unterthanen zu gewinnen. Die Kaiserin selbst stand mit ihren Empsindungen auf der Seite ihrer Candsleute. Nach des Kaisers Tod richtete sich die allgemeine Erbitterung gegen die Deutschen, auf die sich Heinrich gestützt hatte, nicht nur im einzelnen, sondern gegen das Volk.<sup>2</sup>)

Wenn selbst Otto von Blassen, der Cobpreiser Heinrichs, davon in einer Urt berichtet, als ob es nur ein zu erwartender Rückschlag gewesen sei, so kann man wohl auch annehmen, daß bei der Ublehnung seines Vorschlags, Sicilien ins Reich einzuverleiben und dessen Krone erblich zu machen, gesunde und richtige Gründe in die

<sup>1)</sup> ad 1191.

<sup>\*)</sup> Brief des Isugo Salcandus 1189 bei Böhmer reg. imp. 1198 - 1254. S. VII, A. 1. Muratori R. It. Script. VII, 251.

<sup>3)</sup> Compatriotae earundem regionum scilicet Apuliae Calabriae Siciliae memores injuriarum, quas ab imperatore Heinrico sustinuerant, in gentem Teutonicam maxima sunt invidia efferati acceptam injuriam pro posse in eos vindicantes; multos peregrinos de terra sancta injuriabant etc. Otto Sanblasiensis c. 45, M. G. SS. XXI, 328.

Wasschale gefallen wären. Es mußte doch als eine bedenkliche Zumutung gelten, die unsichere Erwerbung einer rein dynastischen Politik der Hohenstaufen mit dem Aufgebot der Reichsmacht festzuhalten. So war es das Königshaus selbst, das seine nationale Stellung in die Schanze geschlagen hatte.

Aber andererseits zeigte sich freilich der Grundsatz der freien Wahl, der zuerst 1077 unter Mitwirkung der papstlichen Gewalt verkündigt worden war, in seiner verderblichen Wirkung für den Zusammenhang des Reiches. Daß heinrichs Sohn, das Kind friedrich, zu seinem Nachfolger schon gewählt war, das trat vor dem Bedürsnis zurück, eine wirkliche Regierung zu haben, obgleich die Großen des Kreuzheeres in Syrien auf die Nachricht vom Tode des Kaisers ihm Treue schwuren. Unch sonst gab es ja eine bedeutende Partei, die an dem Erbrecht des hohenstausischen hauses sesthielt, wie es sich mit einer Wahl auch früher vertragen hatte. Don den geborenen herren, im Gegensatz zu den Fremden, spricht so der Ursperger Chronist. 2)

Die Wahl eines Gegenkönigs aus dem den hohenstaufen seindlichen hause haben solche Gründe und Unschauungen nicht aufhalten können trotz des damit herausbeschworenen Chronkrieges. Die aufgeregte Volksstimmung beweist die Nachricht aus Köln, dessen Erzbischof zu den Beförderern der Wahl Ottos IV. gehörte, daß an der Mosel eine riesige Gespenstergestalt, der sagenhafte Dietrich von Bern, sich gezeigt und dem römischen Reich das Unheil verkündet habe. <sup>8</sup>)

Die Unsicherheit eines Königtums, das den Schwankungen der Wahl ausgesetzt war, trat zu tage, aber es war nur die hohenstaussische Partei, die solchen Erwägungen Raum gab. Es hat an sich weniger zu bedeuten, wenn etwa eine Quelle im Unklaren bleibt, wer nun überhaupt zur Wahl des deutschen Königs berechtigt sei und die Apulier dazu zählt. Drückt sich doch nicht einmal Otto von freising klar darüber aus, wie es mit der Anwesenheit einiger italienischer Großen bei der Wahl friedrichs I. sich verhalte, ob sie Mitwähler oder nur Zuschauer gewesen seien. Bedenklicher

<sup>1)</sup> Arnold von Lübeck V, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Deus inspirans cordibus hominum ut suos nativos dominos non derelinquant et alienis adhaereant M. G. SS. XXIII, 365.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Ann. Colon. max 1197. M. G. S. XVII, 804.

<sup>&#</sup>x27;) Sigeb. contin. Aquicinctina M. G. S. VI, 434.

b) Gesta Frid. II, 1, de tam immensa transalpini regni latitudine universum-mirum dictu-principum robur non sine quibusdam ex Italia baronibus tanquam in unum corpus coadunire potuit. Vgl. Bryce holy roman empire 76. Nach der Parallelstelle Ligur. I, 211 erscheinen sie allerdings nur als Zuschauer.

ist schon, daß Richard Cowenherz von England nach einer englischen Quelle vom Erzbischof Udolf von Köln als Reichsfürst zur Teilnahme an der Wahl geladen worden ist.

Aber noch tiefer griff an die Grundlagen des Königtums und damit der politischen Selbstbestimmung des deutschen Volkes die Einmischung des Papstes, die die hohenstausische Partei von Anfang an befürchtete. Die Handhabe dazu bot die Verslechtung des deutschen Königtums mit der Kaiserwürde, deren universaler Charakter eben in solchen Krisen sich gefährlich erweist.

friedrich Rotbarts Auffassung, daß die kaiferliche Würde von Bott herrühre, nicht vom Dapfte, und mit der deutschen Königswurde untrennbar verknupft fei, entspricht allein dem nationalen Besichtspunkte. Praktische Konsequenz war dann, daß der Papft dem erwählten deutschen Könige die Kaiserkrönung nicht versagen Denn außerdem mare nichts im Wege gestanden, daß die Kaifermurde auch einem andern als dem deutschen Könige verliehen werden konne. Bu diefer folgerung find die Dapfte zwar in der Cheorie, aber nicht in der Praris fortgeschritten. Dielmehr vertreten fie dann den Grundfat der freien Wahl in der form, daß es auch Ausländern freistunde, sich um die deutsche Königskrone zu bewerben. Dies ist der Dunkt, auf dem wiederholt erst die Erregung des Nationalgefühles den Ausschlag geben mußte. Der wichtigste Einfluß der papftlichen Gewalt macht fich eben fpater ichon bei der Konigsmahl geltend, bei den Dorverhandlungen über die Bewerber, durch das Drangen auf Musschließung migliebiger, und durch den grundsätlichen Unspruch der Bestätigung. Der papstlichen Bevormundung des deutschen Reiches und Volkes war die Chure geöffnet, seitdem es fich nach der Doppelwahl von 1198 darum handelte, für welchen der gewählten Könige der Dapst das Gewicht seines Unsehens und seiner Machtmittel in die Waaschale werfen wurde. Denn nicht nur mit den Waffen, sondern auch mit der feder murde gestritten.

Die hohenstaussische Partei richtete ein Schreiben an Papst Innocenz III., das auf den Anschauungen Friedrich Rotbarts sußt, nicht ein Gesuch um Bestätigung, sondern eine Anzeige der Wahl Philipps. "Wir haben unsern erlauchten Herrn Philipp zum Kaiser des römischen Chrones erwählt in den rechtmäßigen und seierlichen Formen, da wir niemand sinden konnten, der an edler Abkunft über ihm stünde, durch Ehre und Glanz anschnlicher wäre oder besser im stande, sowohl das Scepter und die Herrschaft des heiligen Reiches zu sühren, als die Kirche Gottes in Würde und Frommen zu be-

schützen." Dann folgt eine Warnung in form der Bitte an den Papst, die hand nicht nach den Rechten des Reiches auszustrecken. Die ausstellenden fürsten erklären den baldigen Aufbruch zum Römerzug, um die kaiserliche Krönung für den Gewählten zu erlangen. 1)

Es find 26 fürsten und Große des Reiches, die bier fprechen zugleich im Mamen von 24 anderen - aber noch nicht die Balfte aller derer, 2) deren persönliche Auffassung von Reich und Kirche, von Königtum, Kaifertum und Dapfttum bei den großen Entscheidungen zusammenwirkte oder richtiger sich entgegentrat. Das Gewicht. mit dem die einzelnen in die Wagschale fallen, ist nun allerdings sehr verschieden nach Macht über Cand und Ccuten. Sonft aber kann man fie alle, große und fleine, geiftliche und weltliche fürsten als einen geschloffenen Stand betrachten, den seine bevorzugte Stellung mit den gleichen Unschauungen erfüllte. fragt man nun, von welchen Beweggrunden fich diese Edelsten der Nation, von denen die Wurde und Selbständigkeit des Keiches und Königtums, das Wohl und Webe des Candes bestimmt wurde, bei der Wahl der Partei leiten ließen, fo kann die Untwort im großen und ganzen nur wenig ehrenvoll ausfallen. Es ist ein fehr niedriger Standpunkt politischer Moral, den der langjährige Thronkrieg bloßlegt. Dom gewaltthatigen Charafter des Bolkes, vom kindischen Wankelmut, der kurgfichtigen Selbstsucht, der roben Käuflichkeit zumal der weltlichen fürsten, vom Mangel an Gemeinsinn bei den Königswahlen spricht ein genauer Kenner der Zeit.8) Crifft dies harte Urteil für alle zu? Zunächst möchte man doch auf der Seite der Unhänger Philipps die Vertreter eines höheren politischen Standpunkts, eines Gefühles für die Ehre des Reiches und Volkes suchen. Und es fehlt auch nicht völlig. Aber auch hier sind es doch in der hauptsache perfonliche Untriebe, die die Dartei zusammenführen. Der hohenstaufe hat über große Mittel zu verfügen, um feine Unhänger zu belohnen. Die Verfügung über ben Konigsschat und den bedeutenden hausbesitz heben Philipp wie andere neben den Reichskleinodien hervor, deren Bedeutung fich schon dadurch erweist, daß Otto genötigt mar, sich bei seiner Krönung mit falschen zu behelfen.

<sup>1)</sup> M. G. LL. II, 201. Innocentii Reg. de negotiis imperii 17. 14 (ed. Baluze S. 691).

<sup>3)</sup> Nach Sicker (Reichsfürstenstand I S. 264 u. 374, vgl. 142) hätte Ende des 12. Jahrhunderts die Gesamtzahl der Reichsfürsten 92 geistliche und 17 weltliche ausgemacht; bleiben auch die Übtissinnen aus dem Spiele, so dürsen doch die Magnaten zum Teil in Betracht kommen.

<sup>&</sup>quot;) Böhmer, Regesten 1198, V.

Auch auf der Gegenpartei treffen sehr verschiedenartige Beweggrunde zusammen. Es ist wohl kaum ein tieferer Bedanke dabinter zu suchen, daß ein Bericht die Parteien nach Stämmen scheidet, die Schwaben, Baiern, Alemannen und Apulier oder Sicilianer hätten Dhilipp gemählt, die Sachsen und Cothringer Otto 1), also die Oberbeutschen auf der einen, die Miederdeutschen auf der andern Seite. Bestimmend find die Stammesacgenfätze nicht mehr. Schon der Vorgänger Adolfs von Köln, des körderers Ottos, Philipp war in feindlichen Gegensat zu friedrich Rotbart getreten, ohne daß fich andere als persönliche Gründe dafür finden laffen. für die Sympathien der Bürgerschaft allerdings kann man auf den englischen Bandel als erflärend hinweisen2). Richard Löwenherz soll denn auch die Erhebung seines Aeffen Otto als Sache des englischen Reiches durch eine eigene Steuer unterstützt haben3). Otto IV. nahm auch keinen Unstand an die Bundesgenoffenschaft Dänemarks um die eröffnete Aussicht auf Reichsgebiet zu erkaufen. So begann die bedenkliche Behandlung der deutschen Königswahlen als ob es internationale Ungelegenheiten wären, die Auswüchse eines Wahlreiches treten stärker hervor.

Der Papst hielt sich anfänglich zurück. Den hohenstausischen Standpunkt zu seinem zu machen, mußte ihm unverträglich mit der Stellung des Papsttums als territorialer Macht in Italien erscheinen, die seit der Erwerbung Unteritaliens durch die Hohenstausen gefährdet war. Das Interesse mußte ihn auf die Seite Ottos hinüberziehen. Das Begleitschreiben für den Legaten betonte, daß die freiheit der fürsten zu Grunde gehen musse, wenn die Königswürde nicht durch deren Wahl, sondern durch Erbfolge im gleichen Geschlecht erlangt zu sein schiene.

Uber hier handelte es sich eben um einen Mißbrauch der Freischeit. Die Sorge für sie war unnötig, da sie erst vor kurzem gegen den Plan des Erbreiches aufrecht erhalten worden war. Wenn nur der Kampf entscheiden konnte, welcher von den gewählten Königen der rechte sei, so war der Anspruch des Papsttums, das höchste Schiedszgericht zu sein, stillschweigend aufgegeben. Der Vorteil schien sich schon auf die Seite der Hohenstausen zu neigen, als Innocenz III. sich offen für Otto erklärte und zugleich die päpstliche Theorie des deutschen Staatsrechts verkündete. Weil ein Papst das Kaisertum auf Karl den Großen übertragen hat, es von ihm auf die deutschen Könige

<sup>1)</sup> Sigeb. contin. Aquicinctina. M. G. S. VI, 434.

<sup>2)</sup> High III, 20.

<sup>3) 235</sup>hmc, Reg. imp. 1198 1254, XVII.

übergegangen ist und der Papst den von den deutschen fürsten gewählten König zum Kaiser krönt, so sorgt er auch dafür, daß der zum König gewählt wird, den er krönen kann und will.

Das ist der klare Grundgedanke der Bulle Venerabilem, der dann stets von der Kurie sestigehalten ward. Durch den Begriff des Kaisertums war die Selbständigkeit eines deutschen Königtums aus den Angeln gehoben.

Aber völlig rein verwirklicht hat sich dieser Unspruch doch nie. Stets regte sich Widerspruch gegen solche Vormundschaft in weltlichen und Staatsangelegenheiten.

Auch hier schon entsprach der Erfolg des papstlichen Eingreifens kaum den Erwartungen. Philipp verteidigte die Sache nationaler Selbständigkeit mit Glück, obgleich die Kirchenfürsten seiner Partei durch die papstliche Erklärung für Otto IV. geschreckt sein mußten und Ottokar von Böhmen wie der Candgraf hermann von Thüringen absielen. Sie wurden wieder besiegt. Ja trop der papstlichen Unterstützung minderten sich die Unhänger Ottos von Braunschweig.

Soll man dies nur dem Jufall des Schiachtenglücks, der personlichen Liebenswürdigkeit Philipps oder doch — wenigstens zum teil — einem Rückschlag des Gefühles für die Einheit des Reiches, für die Ehre des Volkes zuschreiben? Mußte doch die Erinnerung an die besseren Zeiten friedrichs und heinrichs VI. sich wieder emporringen, je mehr man sich davon entsernte.

Weniger Gewicht ist vielleicht zu legen auf die Ausbrüche der Ubneigung gegen die bohmischen und ungarischen Bilfsscharen Philipps. Der Berzog von Böhmen war ein treuer Unbanger friedrichs I. gewesen und hatte auch in Italien Bilfe geleistet und dafür perfonlich, die Konigstrone erhalten. Ebenfo jest Ottokar von Philipp. Aber im Reiche fah man die Böhmen nicht gern. Die Weingartner Chronit nennt fie beim Bericht über die Cubinger fehde 1166 das schreckliche, Gott und den Menschen haffenswerte Dolt, deffen Unflätigkeit gang Deutschland bis zum Bodensee beschmutt habe. Jett nennt fie Urnold von Cubed') von Matur schlecht und zu Unthaten geneigt, zum Krieg nur zu gebrauchen, wenn sie Beiliges und Weltliches verwüsten durfen. Noch mehr Recht zu Beschwerden gaben dann die kumanischen haufen, die Philipp gelegentlich im Dienst hatte. Wohl spricht sich in den Außerungen über ihre Verworfenheit nicht aus, als ein durch die Umftande gegebenes Urteil; aber das Gefühl nationaler Ubneigung gelangt

<sup>1)</sup> VI, 5. M. G. SS. XXI, 470 u. 216.

doch nicht dahin, ihre Verwendung in Deutschland an sich als unverträglich mit der Achtung für das deutsche Cand und Volk zu erkennen.

Einen besseren Maßstab für die Höhe der politischen Moral gibt der tiefe Eindruck, den die Ermordung König Philipps auf die Zeitgenossen macht. Es ist unleugdar ein fortschritt gegen die gelassene Urt, mit der von den freilich nur geplanten Mordanschlägen gegen heinrich III. oder den Knaben heinrich IV. berichtet wird. freilich läßt sich eine starke Unteilnahme menschlichen Mitgefühls mit der sympathischen Persönlichkeit des Hohenstausen schwer ausssondern aus dem Ubscheu, mit dem die Zeit auf die Chat einer zügellosen Leidenschaft blicke. Das zarte Holzwürmchen nennt ein Bericht den König Philipp dabei; die That ist ein in den Jahrhunderten deutscher Geschichte unerhörtes Verbrechen, durch die Chränen und Seuszer der Getreuen auf ewig verabscheuungswürdig. Das Ereignis erscheint also doch von höherer als bloß individueller Bebeutung. Die ganze Welt litt unter einer solchen Schmach, deren sich die Geschichte schämen muß, 2) sagt ein anderer Chronist.

Es ist nicht an den, daß ein Charafter wie der Ottos von Wittelsbach eine Ausnahme unter seinen Standesgenossen gewesen wäre. Es ist der furor teutonicus, der sich sonst in Kriegen im Ausland austobt, jetzt in der Heimat in wilder Gewaltthat entlädt. In dem zügellosen Eigennutz der kleinen Herren, die nur auf Raub, auf Bereicherung durch das Königsgut ausgiengen, fand der Kardinalbischof Hugolinus die Erklärung für die Unthat von 1208.

Die Ermordung des Bischofs Konrad von Würzburg durch zwei seiner Ministerialen in den Straßen seiner hauptstadt war schon ein Vorspiel gewesen, ein Unzeichen, wie der innere Krieg, der Wechsel der Parteien, die hintansetzung der Treue gegen das Oberhaupt die Grundlagen der staatlichen Ordnung erschüttern mußte<sup>4</sup>). Uuch für die Mordthat des Pfalzgrafen hat die Zeit eine Motivierung gehabt in seiner verletzten Eigenliebe und vereitelten hoffnung zuerst auf die

<sup>&#</sup>x27;) Sampetrinum ed. Stübel S. 50. Crog der wechselnden Ansichten über die Jusammensetzung dieser Quelle und ihr Verhältnis zu den Reichardsbrunner Unnalen (Wattenbach, Geschichts-Quellen II, S. 332) wird es erlaubt sein, sie in solchen Stellen als Echo zeitgenöfsischer Auffassung zu verwerten.

<sup>4)</sup> Ann. Raineri Leodicensis M. G. S. XVI, 663.

<sup>\*)</sup> Wie schon Cakehard von Aura 1117 davon spricht M. G. S. VI, 252, s. oben S. 222. Petus Hugolinus. Böhmer, reg. imp. 1198 S. V. und Reichsfachen 29.

<sup>4)</sup> Vgl. Winckelmann Jahrbucher Philipps 271.

hand der Tochter des Königs, dann eines polnischen herzogs'); eine andere Aussalfung liegt darin, daß man die Andechser, Bischof Ekbert von Bamberg und Markgraf heinrich von Istrien, als seine Mitschuldigen und Anstister bezeichnete'). Der Zusammenhang entzieht sich jedoch der Kenntnis; nur Dermutungen sind möglich. Und die Erklärung hat nicht das Mindeste zu thun mit einer Entschuldigung. Die Derurteilung ist allgemein. Der Mörder erscheint im tiessten Schatten sittlicher Derworsenheit, das Opfer im hellsten Licht der schuldlosen Tugend.

So in einem kleinen Gelegenheitsgedicht in lateinischer Sprache3), das wohl einen Einblick in die Auffassung der Zeitgenossen eröffnet:

Da vor Pfalzgraf Ottos Schwert König Philipp liegt im Blut, Stirbt in ihm der edle Mut, Gegen den sich Frevel kehrt. Zucht und Sitte ist dahin, Hoch empor wächst arger Sinn.

Daß man Treu und Glauben bricht Wehe, daß es dahin kommt.
Was doch herbe Cehre frommt, hört man schon den Anfang nicht!
Honig sich zu Galle kehrt
Und Vernunft ist nichts mehr wert.

Es erinnert an die Stimmung, mit der Walther von der Dogelweide den Zeitenlauf betrachtet hat. Und daß solche tiefere Wirkung des Ereignisses nicht nur Sache dichterischer Steigerung des Gefühles gewesen sein wird, mag wohl durch die Nachricht der Marbacher Jahrbücher bekräftigt werden, daß viele Edle in der Erwägung, wie die Welt unbeständig und alles vergänglich sei, sich aus der Welt zurückzogen in das Klosterleben.

Auch das ist nicht ohne Bedeutung, daß Otto IV., so sehr die Mordthat ihm nützte, doch den leisesten Anschein vermeidet, sich ihrer zu freuen, er tritt wie als Erbe Philipps, so als sein Rächer auf.

Und noch mehr, selbst zum Vertreter der hohenstausischerlichen Politik gegenüber dem Papsttum und den italienischen Ungelegenheiten wurde der Welfe umgewandelt, seit ihm allein die Herr-

<sup>1)</sup> Urnold v. Lübeck VII, 12.

<sup>3)</sup> Winchelmann, Jahrbücher Philipps 466.

<sup>2)</sup> Carmina burana, Schmeller S. 50.

<sup>4)</sup> M. G. S. XVIII. 171.

schaft zugefallen war. Man sprach von seiner Absicht die Macht der geiftlichen fürsten systematisch zuruckzudrängen; es ift der Bebante der Säkularisation, der hier auftaucht, von den Bedrobten verabscheut und verunglimpft, aber weiteren Kreisen durchaus nicht que wider, die die Bermengung geistlicher und weltlicher Gesichtspunkte für eine Schädigung beider erachteten. Uber freilich fehlte es gerade Otto an der festgewurzelten Machtstellung, die für die Ausführung fo weitgehender Underungen in Reich und Kirche die vornehmste Bedingung hatte fein muffen. Ihm ftand die Urt feiner Erhebung auf den Thron im Wege. Es war dem Papste leicht ihm in seinem Mündel friedrich einen Begenkönig zu geben, einen Bobenftaufen als Vertreter der papftlichen Dartei vorzuschieben, die politische Unflarbeit zu steigern. Der als hobenstaufe auf die Unbanglichkeit der Deutschen an sein haus rechnen konnte, war papstlicher Cebenskonia von Unteritalien; er kam zugleich als Parteiganger des frangofischen Königs und arbeitete mit beffen Beld, um die fürsten für fich gu gewinnen, gegen Otto und deffen englische Verbindungen. So ward schließlich auf dem Schlachtfeld von Bouvines, wo Otto zugleich mit Johann von England besiegt wurde, über die Krone des deutschen Reiches entschieden. Wo blieb deffen Würde und Selbständigkeit? Es ist nicht anders zu erwarten, als es eine Chronik bezeichnet, daß seitdem wie bekannt der deutsche Name bei den Frangosen der Mißachtung verfallen sei1). Um Dänemarks hilfe gegen Otto IV. gu gewinnen, tritt friedrich II. alle Reichslande jenseits der Elbe ab; auch hier waren die Verhältnisse gründlich verwirrt zum Nachteil des Reiches.

Bei solchem Schwanken aller politischen Grundsätze erhebt sich die wichtige Frage, inwieweit die Einheit der Nation durch innere geistige Entwickelung gesichert war, ob ein gemeinsames Nationalzgefühl durch andere Güter als Staatseinheit oder Kaisermacht genährt wurde.

Diese Zeit politischer Verwirrung ist es zugleich, die zum ersten Male in der Entwickelung der deutschen Stämme zu einer Volkseinsheit etwas wie eine gemeinsame Sprache für einzelne Gebiete geistigen Lebens, wie eine Dichtung für alle Stämme aufgebracht hat. Von der mittelhochdeutschen Sprache redet man in ganz anderem Sinne als von der althochdeutschen. Diese stellt sich in einer Mehrzahl von Mundarten dar, denen gegenüber der Zweisel sich rechtsertigt, ob man mehr das Ühnliche oder das Verschiedene betonen soll. Das Mittels

<sup>1)</sup> Chron. montis sereni. M. G. S. XXIII. 186.

hochdeutsche aber tritt uns nicht als bloße Abstraktion entgegen, sondern als Schriftsprache, in einer beträchtlichen Unzahl von Citeraturwerken, in denen die mundartlichen Verschiedenheiten so verwischt oder völlig getilgt sind, daß sie über die Stammesangehörigkeit des Dichters jeden Aufschluß verweigern. Inwiesern darf nun diese Sprachform als ein Band gemeinsamer Nationalität betrachtet werden?

Dor allem ist wohl die Analogie unserer heutigen Schriftsprache fernzuhalten. Das Bereich der Mundart ist nirgends durch sie eingeengt worden, so daß sich etwa die höheren Stände bemüht hätten sich in der Aussprache nach dieser als seiner geltenden Norm zu richten. Auch heute noch zeigt sich der Einsluß der Schriftsprache auf die höhere Sprechweise fast nur in dem Wortschatz und in der Fügung, kaum in dem Cautwert der Schriftzeichen, so daß dasselbe Schriftstäck in den verschiedenen Gegenden sehr verschieden gelesen wird. So wurde vollends damals nur die Mundart gesprochen, zwischen der Redeweise der höheren Stände und der der niederen der gleichen Gegend bestand sicher kein Unterschied, wie vielsach heute<sup>1</sup>).

hingegen stehen sich die Mundarten des 12. und 13. Jahrhunderts gegenseitig näher als die des 9.; es ist hauptsächlich eine folge des lautlichen Verfalls, besonders des Abschleifens der Endungen. Das Sächsische oder Niederdeutsche und das Niederfrankische sondern fich unter sich sowohl als gegenüber den oberdeutschen Mundarten. Die der mitteldeutschen Gegenden bilden den Übergang; ihre Gemeinsamkeit zeigt sich ebenso in schriftlicher Miedersetzung, wie die der eigentlich oberdeutschen Mundarten; gewissermaßen bestehen so zwei Gemeinsprachen neben einanders). Das eigentlich Mittelhochdeutsche nun ift nichts anderes als oberdeutsche Sprechweise von alemannischer Grundlage, zwar mit Ausmerzung alles spezifisch Mundartlichen, wie es sid durch Zusammentreten mit dem Abeinfrankischen ergeben muß8), aber doch mit vielen individuellen Schwankungen, die durch die gleiche artige Schreibung verwischt erscheinen4). Ist doch nicht einmal die Urkundensprache in den schwäbischen Gegenden die gleiche mit der Sprache der mittelhochdeutschen Dichtungen 5). Es handelt sich eben mehr um die Unfänge einer gemeinsamen Schriftsprache über den

<sup>3)</sup> Kermann Paul, Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache? (1873), S. 19.

<sup>\*)</sup> W. Scherer, Bur Geschichte der deutschen Sprache. 2. Aufl., S. 12.

<sup>\*)</sup> Socin, Schriftsprache und Mundart im Deutschen, S. 112.

<sup>4)</sup> Paul, S. 15.

<sup>\*)</sup> Nach Behaghel, Bur Srage nach einer mittelhochdeutschen Schriftsprache. (Baseler Universitätsprogramm 1886).

Mundarten als um eine feste Begründung. Die Dichtungen hartmanns von der Aue, Wolframs von Eschenbach, Gottfrieds von Straßburg waren wohl in Oberdeutschland leicht auch da verständlich, wo die Mundart stärker abwich und ebenso in Mitteldeutschland; das gegen bedurfte der Miederdeutsche langerer Bewöhnung. Der Dertehr von Stamm zu Stamm, die inneren Beziehungen in Krieg und frieden, gemeinsame Unternehmungen, Dilgerfahrten, Kreugzüge, Kolonisationen, die Wanderungen der Monche und Orediger hatten diese bewirken konnen, ebenso wie sie Unterschiede benachbarter Mundarten ohne Zweifel vielfach vorher abgeschliffen haben, wenn die höfische Dichtung ein gemeinsames geistiges Interesse aufrecht gehalten und die Literatursprache fich weitere Bebiete besonders auch der Prosa erobert hatte, die im Erec und Iwein, im Parzival und Triftan insofern gegeben mar, als in den Niederschriften die Verschiedenheit der Mundart der Dichter oder Schreiber für das Muac des Cefers oder Vorlefers weit gurudtrat hinter der Uhnlichkeit des Schwäbischen, frankischen und ihrer Übergangsformen.

Wie weit man zu dieser Zeit der Blüte der mittelhochdeutschen Sprache und Dichtung noch selbst davon entsernt war, daß wenigstens ein Gebiet nüheloser Verständigung vorhanden gewesen wäre, davon gibt es ein lehrreiches Beispiel aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts. Einige Jahre, nachdem der Gregorius auf dem Steine des Hartmann von der Aue bekannt geworden war, sandte der Herzog Wilhelm von Lünedurg eine Handschrift desselben an den Abt Arnold von Lübeck, damit ihn der ins Lateinische übertragen sollte!). Und Arnold erkannte dies als ein schwieriges Werk, da er keine Übung im Lesen solcher Dinge habe und die undekannte Sprachweise fürchten müsse?). Also dem Herzog scheint Latein geläusiger gewesen zu sein als oberdeutsch, und selbst Arnold, ein gelehrter Mann, zweiselte an seinem vollen sprachlichen Verständnis des Dichterwerks! Doch dauert es dann nur noch kurze Zeit, dis niederdeutsche fürsten sich in mittelhochdeutschen Minneliedern selbst versuchten.

Uber diese Überlegenheit der hochdeutschen Literatursprache ward jetzt erst begründet; sie beruht keineswegs darauf, daß die oberdeutsche Sprachform durch die politische Entwickelung, durch die Dereinigung aller deutschen Stämme in einen Staatsverband, durch den Mittelpunkt der Reichsgewalt begünstigt worden wäre. Denn alle diese

<sup>1)</sup> Arnoldi Lubicensis Gregorius heccator de teutonico Hartmanni de Aue in latinum translatus. ed. G. v. Buchwald, Kiel 1886.

<sup>\*)</sup> Ebda. Einl. XIV. XVI.

Umstände konnten eben doch nur die Abschwächung der mundartlichen Unterschiede befördern. Sie beruht einzig auf den großen Erzeugnissen der Dichtung, die man als mittelhochdeutsche Literatur zusammenfaßt. Das Verhältnis wiederholt sich bei der Begründung des Neuhochdeutschen mit verstärkter Wucht. Hier ist es nur der stofsliche Gehalt, der, wie das Beispiel des Gregorius belegt, das Interesse erweckt. Mit der Unbequemlichkeit der Sprachform hat man sich nach und nach anders abzusinden gelernt.

Der Zusammenhang der mittelhochdeutschen Literatur mit der Entwicklung eines gemeinsamen Nationalgefühls ist nun aber durch ein Verhältnis zu den literarischen Stoffen bedingt, das wie auch in späteren Perioden unserer und vielleicht jeder Literatur, sich nicht mit dem bleibenden Werte deckt.

Unserer Würdigung erscheinen die großen epischen Gedichte aus ber heldensage als ein nationaler Schatz, die Nibelungen, die Gudrun stellen wir der Ilias und Odyssee zur Seite. Bat auch jene Zeit fie so zu würdigen verstanden? Sie konnten den geschichtlichen Zusammenhang des deutschen Volkes mit seinem heldenzeitalter weit eindrucksvoller und unmittelbar vermitteln, als die gelesene und gelernte Geschichte, worin fie die späteren Zeiten suchen muffen. Die freude an den heldenliedern hatte auch durch die Bekampfung der Beiftlichkeit nicht verdrängt werden können1). Mur soweit hatte deren Einfluß gereicht, daß das eigentlich Beidnische, ohnehin seit dem Siege des Christentums aus dem Zusammenhang des Verständnisses geriffen, völlig abstarb und dann ausgestoßen wurde. Eine driftliche Umbildung aber war nicht möglich, wenigstens erfolgte sie nicht. Bang oberflächliche Underungen oder Ginschiebungen driftlich-religiöfen Ursprungs, der Engel, der in Gestalt eines Dogels zu Gudrun kommt, die Ermähnung von Geiftlichen oder Gottesdienst in den Nibelungen, die Verlegung des Streites der Koniginnen auf einen Kirchgang2) - das alles kann nun nicht darüber täuschen, daß die Charaftere jest völlig auf sich gestellt sind, daß die Sittlichkeit nicht auf Unterordnung unter eine auferlegte Moral jurudigeht, daß die handlung und der ganze Verlauf recht eigentlich götterlos find. Mur die Kraft vermag das Geschick zu wenden oder es zu tragen; das ist die beroische Weltanschauung; die Abneigung der Geistlichkeit ist leicht erflärlich.

¹) Zeugniffe über das Sortdauern des Volks-Epos vom 10.—12. Jahrh. in Gödeckes Grundrifi § 34.

<sup>\*)</sup> Vgl. Wilh. Grimm Seldensage. 3. Aust. 127, S. 438. Scherer, Literaturgeschichte 105. Müllenhoff, Deutsche Vierteljahrsschrift 1852, 2. keft. 5. 75 flg.

Aber gerade die Emanzipation der geistlichen Macht in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts, die schärfere Sonderung des Geistlichen und Mönchischen vom Weltlichen gewährt doch auch dem Stande der Träger des Heldensanges, den Spielleuten freiere Bewegung<sup>1</sup>). Erst jetzt entsteht eine allgemeine deutsche Heldensage durch den Austausch der einzelnen Sagentreise, durch ihre Übertragungen von Ort zu Ort, von Stamm zu Stamm. früher konnte man, streng genommen, nur von fränkischer, langobardischer, friessischer Sage reden<sup>2</sup>). Jetzt sindet der Stoff der Nibelungen, der Gudrun gerade in Südostdeutschland besondere Pslege<sup>3</sup>) und Bearbeitung, wobei besonders in den Nibelungen die formen des ritterlichen Cebens als äußerliche Zuthat erscheinen. Denn die hohe Altertümlichkeit der Charaktere und Beweggründe ist dadurch nicht berührt und so entsteht ein Widerspruch, von dem die griechischen Heldengedichte befreit geblieben sind.

Auch an nationaler Wirkung stehen die deutschen Dichtungen schon deshalb ihnen nicht gleich. Blieb doch der religiöse Bruch mit der Vorzeit den Griechen erspart. In den Gesängen Homers fand der Grieche die Einheit seines Volkes, wenn schon unter den abgekommenen oder in der Bedeutung geänderten Namen der Achäer und den Gegensatz gegen die Barbaren. So wirkte Homer noch auf Alexander den Großen!

Die germanische Heldensage dagegen versetzte in die Zeit der Völkerwanderung, als die nationalen Gegensätze fast lebhafter zwischen den germanischen Völkern, als fremden gegenüber waltend Unlaß zu mörderischen Kriegen waren. Das Nibelungenlied ist wohl ein getreues Spiegelbild der Vergangenheit, da Burgunder, Goten, franken sich gegenseitig aufreiben, statt ihre Verwandtschaft, ihre Interessengemeinschaft den Römern oder Hunnen gegenüber zu empfinden, aber spröde verschloß sich die Sage gegen jeden Einfluß der politischnationalen Geschichte; auch der Nachhall der Sachsenkriege Karls des Großen ist auf den heroischen Grundton gestimmt. Wohl ist die Verschiedenheit der Sprachen an Etzels hose gelegentlich bemerkt\*)

<sup>1)</sup> Vgl. Gervinus, I. 286.

<sup>\*)</sup> So Golther Wielandsjage Germania 1889 Bd. 33. (21). S. 142, nach den Ansichten Müllenhoffs: doch gilt es wohl auch für andere Auffassung der Sagen als die streng historische.

<sup>3)</sup> Vgl. Müllenhoff, haupts Zeitschr. XII. 314. 317. C. hofmann, Sitzungs-Berichte der Münchener Akademie 1867, S. 206.

<sup>)</sup> Don vil maneger sprache sah man uf den wegen Dor Ekelen riten vil manegen kuenen degen.

<sup>22.</sup> Aventiure. Cachmann Str. 1278. Bartich 1338. Vgl. Uhland Schriften I. 324.

und nach der Völkerkunde des 12. Jahrhunderts ausgeführt: Kriemhilde aber nimmt bei Etzels Werbung nur an seinem Heidentum Unstoß, nicht an seinem Barbarentum: und so gewiß das ein später Zusatz aus Reverenz vor dem christlichen Standpunkt ist 1), tritt es neben dem Hauptmotiv, der Rache für Siegfrieds Ermordung, ganz zurück.

Noch mehr verwischt sind die ethnologischen Unterscheidungen in der Gudrun, wo ein Mohrenkönig Siegfried ganz unbefangen unter die Völkerwelt des Nordmeeres tritt<sup>2</sup>), und vollends in den Heldensagen, die überhaupt nicht wie die beiden großen Epen, einen relativ klassischen Abschluß erfahren haben, sondern der Willkür und fabelsucht der Spielleute niedrigerer Geschmacksrichtung preisgegeben blieben. Dazu gehört die Sage von Jungdietrich und Wolfdietrich; der erste ist der König von Konstantinopel, nach Name und äußerer Erscheinung aber germanischer Herkunst; wie wohl auch der König von Salneck oder Salonichi, eine der häusigen kühnen Andeutschungen fremder Namen<sup>8</sup>).

Alle diese Gedichte der volkstümlichen Richtung, mögen sie der alten Cradition mehr Uchtung bewahren oder von den Auswüchsen des Zeitgeschmacks völlig überwuchert sein, bauen sich auf rein persönliche Antriebe auf. Dem mußte die Wirkung auf die Juhörer entsprechen, soweit man eine solche überhaupt zugeben will. Beweisen läßt sie sich wohl niemals, aber wie häusig entnimmt wenigstens die Jugend ihre Ideale den Werken der Dichtung. Und die höhersstehenden dieser Heldengedichte enthalten doch unstreitig Charaktere, die zugleich mit aller Wahrheit des Lebens genährt, zugleich Cypen nationaler Tugend und nationaler Übertreibungen, zu jener Zeit noch mehr sprechen mußten als zu unserer, die häusigerem Wechsel der Eindrücke hingegeben, den einzelnen weniger leicht aufnimmt und hegt. Aber freilich haben die Gestalten des Nibelungenliedes,

<sup>1)</sup> Cachmann, Mr. 1200, Bartich 1261. (Avent. 20). Ogl. 10. Grimm, Geldensage 66.

<sup>\*)</sup> Nach Scherer Literaturgeschichte 133 mit Verweis auf Dummler, Ostfrank. Reich II 271 ware es häusige Verwechselung der heidnischen Normannen mit Sarazenen.

<sup>3) 3.</sup> B. haben Warstal für Guastalla Annal. Saxo., Ann. Colon. max. und eine Urkunde Böhmer Acta imperii II 895. Wegesaß für Visat. Ann. Col. Suderen oder Sudrun für Sutri. Ann. Altah. u. Ann. Palid. Houberg für Luceria. Ann. Marbacenses. Besonders auch bei Arnold von Lübeck: Willecume für Gallipoli, Eisenberg für Montferrat, Meregard für Margard. Ohne Zweifel liegt auch in diesem lange sortgehenden Gebrauch: 3. B. zu den Weiden in Sriaul: Urk. Böhmer, Karl IV. 1368 acta imp. II, 870; ein Stück naiven Nationalgefühls, das uns völlig abhanden gekommen ist.

des Gudrun und manches andern Stoffes schon mit der Empfindungsweise des 12. und 13. Jahrhunderts nicht mehr so viele Berührungen als mit der des 10. und 11. in der einseitigen Konfequeng der Ceidenschaft, die wie blind über die oft fo feinen Grengen von But und Bose hinausschießt. Zeigt sich doch im Nibelungenlied selbst dieser fortschritt, indem zu den einseitigen Charafteren wie hagen und Kriembilde, den in fich schwachen wie Gunther, der Markaraf Rudeger hinzukommt, allem Unscheine nach später eingeschoben, aber von allen Underungen im alten Stoff die am reinsten poetische und historische zugleich. Der Konflift der Oflichten, den er arglos heraufbeschwört. bei dem für ihn der innere Kampf weit schmerzlicher ift, als alle Schrecken des außeren, hat ohne Zweifel für die Zeit des Kampfes zwischen König und Begenkönig, zwischen Kaifer und Dapst schon seit den Cagen heinrichs IV. eine tiefere Bedeutung als bloß afthetische gehabt. Der Einfluß der Literatur auf die Gemuter der Zeitgenoffen und Nachlebenden ift in jungeren Zeitraumen zu prufen, wenn auch nicht nach erafter Methode zu meffen; für altere Zeiten muß man fich mit Bermutungen begnügen, schon weil die Berbreitung der einzelnen Erzeugniffe fich taum abschäten läßt. freilich wird man von vornherein zugestehen, daß bei dem Mibelungenlied, oder vollends bei der Gudrun, nicht wie bei Werken gelehrter Chatigkeit die Zahl und der fundort von handschriften Grundlage alles weiteren Urteils, jeder Bermutung fein fann. Infofern ift der Musdruck Eiteratur nur ein fehr kleiner Teil deffen, mas als Verbreitung und Wirkung eines Dichtungswerkes in Betracht kommen mußte, wo es fich um seinen Zusammenhang mit der allgemeinen Beiftesstimmung, mit der öffentlichen Meinung, mit dem Nationalgefühl der Zeit handelt. Überlieferung mußte aber weit reicher, und auch viel gefichteter fein, um das Dunkel der Motive aufzuhellen, das 3. B. über Philipps Ermordung durch den Pfalzgrafen Otto liegt. Es ift an fich nur eine haltlofe Vermutung, wie erafte Beschichtsforschung fie nennen muß, daß die Undechser Brüder, in denen die Volksstimmung sofort die Mitschuldigen und Unftifter des Pfalzgrafen witterte, unter der Einwirfung der fagenhaft ausgeschmückten Dichtung vom Bergog Ernst den keden Mordanschlag gefaßt haben könnten 1). Ein vernünftiger Grund, wie man uns fagt, läßt fich ohnehin nicht denken?) aber es ist eben doch sehr die frage, ob man auch überall von vornherein auf einen vernünftigen Grund bei einer unvernünftigen Chat die historische Spürkraft richten muß. Warum konnte nicht gerade

<sup>1)</sup> Uhland, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage VII, 587.

<sup>2)</sup> Winckelmann, Jahrbücher Philipps 466.

die selbstsüchtige Gleichgültigkeit gegen den König und das höhere Interesse des Staates oder Reiches, die Wurzel der Dichtung<sup>1</sup>), in einem gleichgestimmten Gemüt wie ein Keim Boden gefunden haben? Jum mindesten ist für das haus der Andechser ein Verhältnis der Gönnerschaft für die Dichtung und die Spielleute bezeugt<sup>2</sup>).

Uber gleichviel, welche Wirkung die deutsche Heldensage und ihre Bearbeitungen auf die Gemüter im allgemeinen oder im besonderen auf die Befruchtung des Nationalgefühles auszuüben vermochte, seine Wirkung war zu dieser Zeit schon geschädigt und zurückgedrängt durch den Einfluß französischen Wesens auf einen größeren Teil der ritterlich lebenden Stände.

Das geistige Übergewicht frankreichs auf dem weiten Gebiet der Mode begann ichon frubzeitig; man tann wenigstens in Bezug auf den durch alle Jahrhunderte behaupteten Unspruch auf den tonangebenden Geschmack in Erfindung neuer Kleidungsarten ichon auf die Erzählung des Mönches von St. Gallen zurückgeben, wie Kaiser Karl seine höflinge durch eine Jagd von der Unbrauchbarkeit ihrer Kleidung überzeugt und die Porzüge feiner ichlichten frankischen Tracht ins Licht fetta). Aber ebenfo gewann frankreich einen Dorfprung auf einem dirett entgegen gesetten Bebiet, der Derschärfung monchischer Cebensstrenge, die vom Kloster Clugny ausgieng, und der Dertiefung theologischer Bildung. Auch das drang als Mode übermächtig nach Deutschland vor, nicht gang ohne auf Unfate nationaler Ablehnung zu stoßen. Noch im Unfang des 11. Jahrhunderts hat ein Pfarrer in den Urdennen in einer Schrift fehr gemischten Inhalts auch seiner Geringschätzung der neuen geiftlichen Moden Luft geniacht.). Dom Sonnenuntergang habe sich neuerdings die schlimmste Ketzerei erhoben. feindlich sei das Volk Gott; ohne Rücksicht auf feine Wurde schwöre es bei der Cange und dem Kreug, bei den Gingeweiden Chrifti. Menschen seien es, bei aller Wildheit doppelzüngig. Man muffe sich hüten, ihren Worten zu trauen.

Dem Vordringen frangösischen Einflusses auf so verschiedenen Gebieten öffnete Heinrichs III. Ehe mit der Frangösin Ugnes die Pforten. Un den später so lebhaft geführten Kampf gegen die

<sup>1) &</sup>quot;berzog Ernst ursprünglich eine Selbstverherrlichung des Partikularismus". Scherer, Strafburger Quellen und Sorschungen XII. 94.

<sup>1)</sup> Uhland Schriften I, 116.

a) lib, I, cap. 34.

<sup>&#</sup>x27;) liber prorae et puppis. Aus d. Bandschrift im Meuen Archiv für ält. Gesch. On. I, 598.

französische Mode klingt schon an, was Siegfried von Gorze in einem Briefe schreibt über das Eindringen der schandbaren frangofischen Modethorheiten, das Rafieren der Barte, die Verkurzung und Derunstaltung der Gewänder zum Abschen zuchtiger Blicke und andere Meuerungen.1) Genütt haben folde Klagen kaum. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts wird der frangösische Einfluß noch stärker. frankreich besitt den Vorrang sowohl in theologischer Bildung, so daß der Besuch dortiger Cehranstalten üblich wird,2) als in den ritterlichen Cebensformen. Bierin bildet Niederlothringen besonders deffen wallonische Candichaften die Brude, auf der fie fich nach Deutschland verbreiten.8) So wurde denn auch für die ritterlichböfische Dichtung der frangofische Vorgang bestimmend; das Volkstumliche in Inhalt und form war eine überwundene Stufe in der Entwicklung, die den seitabliegenden Begenden oder dem Beschmad der niedrigeren Stände überlaffen blieb. Das frangösische war das Moderne, wenn man auch zunächst noch mit der Sprache selbst nur selten sich bekannt machte und sohin auf Übersetzungen angewiesen war. friedrichs des Rotbarts Gemahlin Beatrig ebenso wie die Beinrichs des köwen förderten die Bekanntschaft mit der frangofischen Dichtung in Deutschland. Das höfische Kunstepos, das aus diesen Unregungen hervorgieng, ift nur seiner Sprache nach deutsch, der Inhalt ift vielfach nicht mehr als Übersetzung und Bearbeitung. Die Bierlichkeit der Sprache, die Glatte der form, worin fich das Derdienst der deutschen Nachdichter erschöpft, kann freilich nicht darüber täuschen, daß der Gegenstand, die ritterlichen Abenteuer, die Schilberungen höfischen Cebens, die Ausmalung von Scenen und Empfindungen keine höheren Unforderungen zu erfüllen streben, als die Befriedigung des Unterhaltungsbedürfnisses. Dem konnten diese erotischen, keltisch-britischen fabeleien, die schon beim Übergang in die frangöfische Erzählungskunft, ihrer ursprünglichen nationalen Begieh. ungen entkleidet, taum etwas befferes geworden maren, als die feenmärchen des 18. Jahrhunderts, allerdings beffer genügen, als die alten massiven heldensagen. Aber wie diese Romane in Derfen selbst außer jeder Zeit stehen, taum ein Echo der großen Kampfe und Entscheidungen des Cebens zurückgeben, so verzichten sie auch von vornherein auf jede tiefere Wirkung auf die hörer oder Cefer. Es

<sup>1)</sup> Brief bei Giesebrecht, Kaiserzeit II, 5. Aust. 714. Zur Erklärung, Waig V, 239 und Sloto, Beinrich IV., Bd. I, S. 43.

<sup>3)</sup> Specht, Unterrichtsmefen 195.

<sup>3)</sup> Siehe Scherer, Deutsche Dichtung des X. und XI, Jahrhunderts (Straßeburger Quellen) S. 23.

ift eine phantastische Welt, in die sich die Dichter hincintraumen, die sie aber doch als Wirklichkeit hinnehmen, weil sie ihnen schon als fertiger Stoff in den Büchern ihrer Gewährsmanner entgegentritt.

Daß diese Citeraturrichtung nicht zu einer höheren Entwicklung, zu größerer Selbständigkeit, zur Berührung mit der Wirklichkeit in Reich und Nation gelangt ist, daran mag zum teil schuld tragen die Ungunst der Verhältnisse. Fällt doch ihre Blüte in die Zeit der Verwirrung der Reichsgewalt, zu der sie kein sestes Verhältnis gewinnen konnte. Einige der frühesten Dichter allerdings, Friedrich von Hausen, Bligger von Steinach, Ulrich von Zazikhofen, erscheinen im Dienst Friedrichs des Rotbarts. Uber dieser selbst ist ohne Nachhall in der deutschen Dichtung der jüngeren Generation geblieben. Er wird seltsamerweise kaum einmal erwähnt.

Ein noch schwerer wiegender Grund, weshalb diese höfische Kunstdichtung nicht den Weg zum Herzen der Nation fand, sondern nur die Phantasie erregen konnte, ist ihre Beschränkung auf die ritterlichen Unschauungen, wodurch sie zur bloßen Standessache wurde. Selbst der größte dieser Dichter, Wolfram von Eschenbach, ist stolzer auf sein Schildesamt, als auf seine Kunst und gelangte, soweit er

sie nach vert aber ein maere von einem Stoufaere Sriderich war er genannt.

Sie gibt das Chatfachliche aus Sriedrichs Leben in knappster Kurze, in den feststehenden Redensarten einer Reimehronik, zu einem Anlauf der Individualisierung sich nur erhebend mit den Worten zum Schluß

Den kaiser soll man iemer klagen, dem riche kunt er ere bejagen. mit züchten unde mit wisheit gewann er manche huobe beit. darzuo bürge und stete mit urteil er es alles tete. des riches phlac er fürwär acht und vierzig jär das nach verdarp der herre man klagte'n nå und verre.

Ist vielleicht auf den Anklang von maere und verdarp an die Stelle des Rudolf (oben 5.234) Gewicht zu legen und zwar so, daß beiden nur die mündliche Überlieserung vorschwebt?

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Menge, Kaisertum und Kaiser bei den Minnesängern (Programm des Marzellen Chminasiums Köln 1880, S. 9–10. Nichts damit hat zu thun das fortdauernde historische Gedächtnis an Sriedrich auch im Bereich der Volkssprache; aber das Verblassen wird gekennzeichnet durch die nüchterne und farblose Stelle in der Sortsetzung der Kaiserchronik (nach 1250; bei Maßmann II. 558, Vers 17319–17448): sie beginnt

selbständig ist, nicht über eine mystische, dazu fast mehr zu erratende, als klar ausgesprochene Vertiefung der Idee des christlichen Rittertums hinaus. Wie wieder später im 18. Jahrhundert herrscht in dieser Literaturstuse nur die Verknüpfung enger, persönlich oder standesmäßig beschränkter Interessen mit universalen Cräumereien, hier eines internationalen, teils völlig gedankenlosen, teils mystisch verblasenen Rittertums, dort des Kosmopolitismus, eines angeblichen Weltbürgertums — und in beiden fällen tritt die thatsächliche Lebensgemeinschaft der Nation zurück, die allein die Vermittlung bilden kann. —

Ebenso vergebens wie dort sucht man bier unter den ritterlichen Idealen und Pflichten, wie fie doch die Dichter ihren Zeitgenoffen vor Augen führen, auch den Preis von Oflichten gegen ihr Daterland oder den Gedanken einer politischen Gefinnung. Un Gelegenbeit zu noch fernerliegenden Abschweifungen fehlt es ja in diesen debnbaren Ergablungen nirgends. Wolfram verteidigt fo den Ruf feiner bayrischen Candsleute acaen den alten Dorwurf der Dummbeit!) und flicht auch eine Stelle ein?) von der Macht der römischen Kaiferfronc: "Sebet, was man dem Römischen Kaifer gewährte zu Rom an Römischen herrscherrecht; an hoher Würde geht die Römische Krone weit voraus, so daß sie ihresgleichen nicht hat; solche furcht besteht vor ihr, was es sonst an Kronen gibt, die auf getauften hauptern find, ihrer aller Kraft ift gegen fie nur ein Wind." Wie wenig traf das zu, als Wolfram dichtete; aber das ganze konventionale Wortgefräusel dient dann doch nur nach seiner Manier zur Illustration der Macht Cerramers, des Admirates und Voates von Baldac, über die Beidenschaft. Auch Gottfried von Strafburg, der die schöne Stelle über die Dichter seiner Zeit einzufügen verftand, streift sehr nabe an den politisch nationalen Gedankenkreis, wo er den Kampf Triftans mit Morold um den schimpflichen Tribut darstellt, aber er geht mit gang allgemeinen Redewendungen darüber hinweg.3) freilich muß man fragen, wer folche Beziehungen auf die Gegenwart von den epischen Dichtern hätte fordern können. Waren sie doch auf die Gunft der kleinen Bofe angewiesen, die in folchen allgemeinen Auslassungen höchstens einen Cadel ihrer perfönlichen Baltung hätten finden können, war doch auch die politische Rolle

<sup>1)</sup> Parzival III, 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Willehalm IX, 434.

<sup>3)</sup> Triftan 158, 24, 176, 8, wird von Keinzel, Zeitschrift für österr. Gymnasien 1868 (533 stg.) als Beweis für Gottfrieds vaterländische Gesinnung verwertet.

des Karl August dieser Zeit, des Candgrafen Hermann von Thüringen durchaus kein Vorbild politischer Überzeugung oder Treue für die einmal gewählte Partei. Schon dem Tode nahe, macht er sich im Jahre 1215 noch auf, von Ottos Angebot von Geld gezogen, bei dessen Versuchen, die Gewalt gegen Friedrich II. zu behaupten. 1)

Thomasin von Zirklaria empsiehlt der ritterlichen Jugend, sich ihre Vorbilder aus dem Kreise der Helden dieser hösischen Dichtungen zu suchen, Gawein, Erek, Iwein, Tristan, dabei auch Karl und Alexander.<sup>2</sup>) Wirklich kounte sie ja dort Vorbilder für viele glänzende Eigenschaften sinden; die politischen Tugenden aber kounte sie daraus nicht lernen.

Ward es doch felbst den edelsten Geistern schwer, den Weg dazu zu finden. Dies beweist der deutsche Minnesang, der früher als die epische Kunstdichtung aufgeblüht ist, sich dem romanischen Dorfprung freier gegenübergestellt hat, die Züge deutschen Wesens felbständiger gewahrt hat. Uber eben in feiner Beschränkung auf die Gefühle und Empfindungen des Cenzes und der Liebe beweift er eine Einseitigkeit, die von der reicheren provinzalischen Cyrik fich gerade zu dem nicht hat anregen lassen, was den Stolz des Ritters auf sein Schildesamt auch auf geistigem Bebiete hatte rechtfertigen muffen; mahrend dort die Kampf- und Kriegeslieder neben den Liebesliedern stehen, zieht sich in Deutschland zu einer Zeit, wo es an Krieg und fehde nicht mangelte, wo die Gegenfate zwischen Königtum und Papfttum die Bemüter erregen mußten, die dichterische Empfindung allzulange von diesen Bebieten männlicher Leidenschaft gurud. Der frühling des Minnefangs läßt die Gleichgiltigkeit der einen, die Robbeit und Derwilderung der andern unberührt hinter fich. 3)

Eine ganze Generation läßt die Aufgabe unerfüllt, mit dem lebendigen Wort die Dichtung in die Mitte der Zeit zu verpflanzen. Nicht im älteren Minnesang, nur in der lateinischen Dichtung fahrender Geistlicher, die kühn die Ausprüche der Kirchenfürsten an den religiösen Aufgaben maß, in der Herrschsucht und Geldzier der hohen Geistlichen die Zeichen des nahen Endes sah, d konnte Walther

<sup>1)</sup> So berichtet tadelnd das Chron. Sampetrinum ad 1215 (ed. Stübel, pag. 58). Der Landgraf starb 1216 am 25. April.

<sup>1)</sup> Welscher Gaft 1041 flg.

<sup>&</sup>quot;) Ogl. Gervinus I. 451, Menge a. a. O. "Bedeutsam ist es, daß in den Minnesangern weder ein Kaiser von Karl dem Großen bis auf Sriedrich Barbarossa, noch ein hervorragendes politisches oder romantisches Creignis abgehandelt oder erwähnt wird. Nur sprichwörtlich Kaiser Otto."

<sup>1)</sup> Carmina burnna ed. Schmeller S. 49 und sonft in der ersten Serie.

von der Vogelweide seine Vorgänger und Muster sinden, als er, der erste und lange der einzige, seine Kunst an höhere Aufgaben setzte als den Ausdruck jugendlicher Empfindungen oder geselliger Moden konventionellen Minnedienstes. Es war die Zeit des jähen Absturzes der Macht Deutschlands, der Zwist der Gegenkönige, die ihn den Blick auf die öffentlichen Zustände richten ließ.

Ein unbeirrtes, hochgesteigertes Nationalgefühl, frei von aller partikularistischen Befangenheit, ist der Grundton seiner paterländischen Dichtung. Ein Dunkel waltet über seiner Berkunft, seine Sprache zeigt nur so leise österreichische Unklänge, daß sie sich schon durch seinen langeren Aufenthalt an der Donau, wo er fingen und sagen lernte, erklaren laffen. So gehört er dem ganzen deutschen Bolke an, für das sein Berg geschlagen bat. Doch gerne mag man alauben, wofür so manches spricht, daß er in einem Grenzland beutscher Bunge die ersten Eindrude aufgenommen habe, wo die nationalen Gegenfate, der Stolz des deutschen herrschenden Volkes sich stets schärfer ausgeprägt haben. 1) Uber Walthers Stolz auf die beutsche Eigenart spricht fich ohne verletende Scharfe gegen fremde Bolfer aus; es ift die Überlegenheit in Sitte und Bucht, mas er preist: es erinnert das schon an viel spätere Auffassungen, daß das beutsche Dolt seine Eigenart in der Oflege edler Menschlichkeit gu fuchen habe.

Wenn Walther hier und sonst dem deutschen Nationalgefühl einen poetischen Ausdruck gibt, so gehört ihm sicher nur der Ausdruck, der Blick und Griff in die Zeit. Dieses nationale Selbstgefühl, in dem die Unterschiede der Stämme jetzt völlig zurücktreten, ist das Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung.

Aber freilich genügte es noch nicht, um in den Wirren der trüben Zeit den Ausweg zu zeigen. Ungerecht wäre es freilich, Walther politisches Denken abzusprechen.<sup>2</sup>) Schon 1198 ist er sich klar über die Grundschwäche des Reiches: die übergroße Gewalt des fürstentums, auf dessen guten Willen das Königtum angewiesen war.

¹) Bewiesen wird seine Abstammung aus dem romanischen Grödnerthal wohl nicht mehr werden, aber auch nicht widerlegt; den naheliegenden inneren Einwand, daß er doch der Berge gar nicht gedenke, auch da nicht, wo man es erwarten sollte, in dem schönen Lied owe war sint verswunden alliu mîniu jar. (Wilmanns 11. 95 S. 332) entkrästet Jingerle (Im neuen Reich 1874 I. 459. "Leichter vergist ein Bergsohn in der Sremde der Berge als des Slusses".

<sup>3)</sup> Wie Wilmanns, Ceben Wathers S. 247 thut. Die Tugend des Staatsbürgers kenne Walther nicht; sein Patriotismus bestehe im Bewustsein des Gegensatzes zu fremden Völkern, im Stolz auf die deutsche Tigenart; er sei das ungeläuterte Gefühl der Nationalität und der Rasse.

Die Umtriebe der welfischen Gegenpartei sind dem stausisch gesinnten Dichter eine Verletzung der natürlichen Ordnung der Dinge. Die Konsequenzen seines Satzes, daß die Macht des Fürstentums der Stellung des Königs widerstrebe, hat er allerdings kaum klar erfaßt. Er mahnt später wiederholt den König Philipp, durch die Tugend der Freigebigkeit sich seine Parteigänger zu erhalten, die sonst von ihm absallen möchten; es ist die Milde, die nach der Meinung des Dichters und seiner Standesgenossen ebenso den Fürsten und Mächtigen gegenüber zu üben nicht vergessen werden dürse. Es ist eine uralte volkstümliche Unschauung von den Pslichten des Königtums; der Königsschatz ist ja auch in Philipps Ausstallung ein wichtiger Punkt seines Unspruchs an die Herrschaft. So kann sie denn Walther nicht weiter verdacht werden.

Nach Philipps Ermordung ist Otto der einzige König, der Dertreter der Selbständigkeit des Reiches, des Kaisertums gegenüber dem Papsttum und damit auch der Vertreter der nationalen Politik. Dadurch ist Walthers Auffassung bestimmt. Als Parteigänger Ottos gegenüber Friedrich, der als Schützling des Papstes auftritt, wirft Walther schneidende Sprüche in den Kamps — des Papstes habgier geißelt er mit dem Spruch an den Opferstock, den er als den herrn Stock anredet, ob er vom Papste gesandt sei ihn reich und die Deutschen arm zu machen. Der Papst und seine Umgebung sind ihm schlechthin die Wälschen, die darauf ausgehen, die Deutschen in Verwirrung und Bürgerkrieg zu stürzen, um sich die Caschen zu füllen und zu schwelgen.

Der tiefe Eindruck, den diese heftigen Angriffe hervorgebracht haben, ist schon bezeugt durch den Tadel des päpstlich gesinnten Thomasin von Zirklaria, Walther hätte besser gethan, nicht so zu sprechen: tausende habe er damit bethört, daß sie Gottes und des Papstes Gebot überhört hätten 1).

Bald darauf ist Walther zu friedrich II. übergegangen. Die Sprüche, in denen er sich selbst offen gegen Otto, für friedrich erklärt, ihre freigebigkeit in Gegensatz zu ihrer Körpergröße stellt, könnten ihm freilich den Vorwurf zuziehen, daß auch seine Parteistellung durch den persönlichen Vorteil bestimmt worden sei, daß man von ihm schließlich doch nur sagen müsse: "Weß Brot ich eß, deß Lied ich sing". Walther, dem schon seine Zeitgenossen die erste Stelle unter den lyrischen Dichtern zusprechen, dessen Nationalgefühl so unbestreitbar ist, ist jedenfalls auch als Vertreter der öffentlichen Meinung

<sup>1)</sup> Welscher Gast hagg. v. S. Rückert 11191 flg. bes. 11223.

der Zeit ein Typus, wie ihn die geschichtliche Würdigung nur wünschen kann, um an ihm die Entwickelung des Staatsbewußtseins, der politischen Moral zu messen.

Wer wollte nun die Widersprüche läugnen? Als Parteigänger Philipps wendet er sich scharf gegen die Einmischung des Papstes in die Königswahl; schuld an der übergroßen Macht des Papstums ist die Konstantinische Schenkung. Auch die Macht der fürsten erschien ihm 1198 als ein Nachteil für das Königtum, auf das Philipp allein Anspruch hat.

Alle fürsten lebent nu mit eren Wan der hoechste ist geswachet 1).

Und doch weist er dann später, im Dienst des Landgrafen von Thüringen, Philipp auf die Möglichkeit einer Absetzung hin: die Unspielung auf den Vorgang in Griechenland wird sich wohl auf die Verdrängung von Philipps Schwiegervater vom byzantinischen Throne beziehen<sup>2</sup>). Sollte sich nun aber Walther so weit von Philipp entfremdet haben, daß ihn selbst dessen allgemein verurteilte Ermordung kalt gelassen hätte, weil sich kein Spruch unter den erhaltenen Gedichten Walthers darauf bezieht? Man möchte doch lieber glauben, daß er nur verloren gegangen sei<sup>3</sup>). Er tritt dann zu Otto über und bekämpft die päpstliche Partei, die Friedrich II. ausgestellt hat, wenn auch nicht diesen selbst. Hat er sich die Jukunft frei halten wollen?

Den Wechsel politischer Parteistellung an den fürsten zu tadeln hätte er sohin kaum das Recht gehabt, wenn er daran gedacht hätte es zu thun. So hat er allerdings seiner Zeit reichlich den Zoll gezahlt, aber man muß eben auch ihn mit dem Maßstad der Zeit messen und mit dem seines Standes und dann wird er wohl nur gewinnen können. Für seinen Cebensunterhalt auf die Gunst der Großen angewiesen, hat er das Recht eigener Meinung kräftig genug gewahrt und sich deshalb auch zeinde genug zugezogen. So nahe es lag, bei den unklaren Verhältnissen eines Wahlkönigtums in seiner noch unklareren Verknüpfung mit dem Kaisertum die Schicksale der Könige und Kaiser als persönliche Angelegenheiten der Kronenträger zu betrachten, so hat sich doch Walther zu höherer Aussalfung erhoben: Königtum und Staatsordnung sind ihm Sache der deutschen Junge, des deutschen Volkes. Nicht der Person Ottos hat er dienen wollen, sondern der

<sup>1)</sup> Ausgabe von Wilmanns S. 218. Jum Nachfolgenden vgl. auch A. Grimm, Politische Dichtung Walthers. Cymnasialprogramm von Schwerin 1876.

<sup>\*)</sup> Ausg. v. Wilmanns 227. 3. 21: Dort entgegenstehende Auffassung, es sei an kein historisches Ereignis zu denken.

<sup>\*)</sup> So auch Thurnwald, Dichter, Kaiser und Papst S. 33.

Selbständigkeit des Kaisertums gegenüber einer papstlichen Oberherrschaft. "Herr Kaiser, wenn ihr den Deutschen frieden geschafft habt, bei harter Strafe des Bruches, so huldigen Euch auch die fremden Völker"). Deutschland ist ihm der Kern des Kaisertums, sein Wesen ist die Macht, die Herrschaft über andere Völker.

So schien friedrich II., der Sproß des Hohenstausen, wenn auch vom Papste unterstützt und aufgestellt, die Aussicht auf die Erneuerung des früheren Glanzes zu bringen. Die Sympathie der Nation hat er lange behalten: verdankte er sie doch, wie später wieder Karl V., vor allem seiner Abstammung von einem Herrscherhause, das man sich einmal trotz mancher Mißhelligkeiten, als zunächst zur Krone berechtigt zu betrachten gewöhnt hatte, dann aber auch den großen Erwartungen, die sich stets gerade an jugendliche Herrscher heften.

Bruder Wernher, einer der jüngeren Spruchdichter, die ohne Zweisel von Walthers Vorgang angeregt, in seine Lußstapsen treten und die öffentlichen Angelegenheiten der Nation zum Gegenstand ihrer Dichtung machen, hat an Friedrich II. einen poetischen Zuruf gerichtet, der wohl an Huttens Begrüßung Karls V. erinnern könnte. "Ich gönne", heißt es da, "dem edlen Könige wohl, daß ihm alles nach Wunsch ergehe, und diene auch gerne seinen treuen Anhängern. Mit echtem königlichen Sinn und Anstand greift er alle Geschäfte an; selbst wenn er nicht Sohn eines Königs wäre, wäre er der Krone vor allen anderen wert. Jest hat ihn das Glück hochgetragen: für die Dauer seiner Stellung sorgt er, wenn er für die Klagen der Armen Abhilfe schaftt"?).

Diese Wünsche des Dichters schienen sich auch zu erfüllen trot der schwierigen Stellung Friedrichs im Anfang seiner Regierung.

friedrichs Gedanken und Bestrebungen giengen auf die Dereinigung der Herrschaft über Unteritalien und das Reich. Über das dem Papst gegebene Versprechen ihrer Trennung setzte er sich leichter hinweg, als über die geringe Neigung der fürsten, die sich schon seinem Vater gegenüber in diesem Punkt geltend gemacht hatte. Auch einen Kreuzzug hatte er dem Papst versprechen nüssen: 1220 vermochte er die fürsten zur Wahl seines Sohnes Heinrich, der schon

<sup>1)</sup> Bei Wilmanns S. 269.

<sup>9)</sup> Von der Sagen, Minnefinger III. N. 2. II. 22. Ogl. im Ganzen Drees, Politische Dichtung der Minnefänger seit Walther von der Vogelweide. (Gymnasial-Programm von Wernigerode 1887). Menge, Kaisertum und Kaiser bei den Minnesängern. (Marzellen-Gymnasium, Köln 1880). Mener, Untersuchungen über das Leben Reinmars von Iweter und Bruder Wernhers. (Vasel 1866).

als Nachfolger in Unteritalien bestimmt war, als einer Sache, die vor dem Untritt des Kreuzzugs erledigt sein musse. Es gieng nicht ohne bedeutende Zugeständnisse auf Kosten der Königsmacht ab. Ein Spruch Walthers von der Vogelweide beleuchtet die gespannten Vershältnisse:

Ir fürsten, die des küneges gerne waeren ane Ir vinde, ir sult in sine straße varen lan belibe er dort, des got nicht gebe, so lachent ir kom er uns friunden wider hein, so lachen wir<sup>1</sup>).

Die Volksstimmung, die Walther vertritt und die andern Spruchdichter, war eben für das Königtum und gegen die fürsten; Ordnung, Candfriede, Rechtssicherheit schien in ihren handen schlecht aufgehoben; es wird vom Konigtum erwartet sie zu mahren. sich friedrich dieser Aufgabe unterzogen? Ihm war es hauptsächlich darum zu thun über die deutschen Streitfrafte verfügen zu können?). Aber die Einsetzung einer Reichsperwesung in Deutschland unter Erzbischof Engelbert von Köln schien die Wünsche des Volks und des Königs in gleicher Weise zu befriedigen. Auch die Ehre des Reiches, die Wiederherstellung seiner früheren Grenze gegen Danemark hat Engelbert nicht aus dem Auge gelassen<sup>8</sup>), als den Vater des Daterlandes, die Zier Deutschlands preist ihn eine Chronif4). Es ift der Ausdruck der Bolksstimmung, der Crauer über feine Ermordung, der auch Walther Worte gibt. Die weltlichen fürsten, der kleine Udel waren ihm mit weniger Wohlwollen gegenüber gestanden; eine feste Reichsgewalt lag ihnen nicht am Herzen.

Mit voller Schärfe vertritt die Spruchsammlung des freidank den Standpunkt des Volkes und des Königtums.

Die fürsten han der esel art sie tuont durch niemen ane gart.\*)

Ihre Herrschaft ist Ausbeutung:

tiuschiu laut sind roubes vol gerihte, voget, münze, zol die wurden e durch guot erdaht nu sint sie gar ze roube braht.

<sup>1)</sup> Ausgabe von Wilmanns S. 297. Vgl. A. Grimm, Politische Dichtung Walthers. (Programm Schwerin 1876). S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Huillard Breholles Historia diplomatica Friderici IV, 930.

<sup>\*)</sup> Sicher Engelbert von Köln 120.

<sup>&#</sup>x27;) Ann. Colon. max. 1225.

fürstentum und Königtum stehen im Gegensatz der Interessen:
ich weiß wol daß der fürsten kint
den alten erben vient sint
der fürsten ebenhere\*)
stoeret des riches ere').

Man hat gemeint, daß in der Herrschaft des jungen Heinrich in Deutschland der Anfang einer nationalen Dynastie der Hohenstausen gegeben gewesen wäre, die Friedrich dann beseitigt hätte, um Deutschland und Unteritalien aufs Neue zu verknüpfen<sup>2</sup>). Aber obzeleich Heinrich ein Gönner der hösischen Dichtung war, an seinem Hos Gottfried von Hohenlohe, Burkhard von Hohensels, Gottsried von Neissen gesungen haben<sup>3</sup>), so stehen doch alle patriotisch empsindenden Spruchdichter entschieden auf der Seite des Kaisers bei seinem Auftreten gegen den Sohn.<sup>4</sup>) Einstimmig brandmarken sie heinrichs Regierung als eine Zeit der Unordnung, der Vernachslässigung der Ausgaben des Königtums. Es ist kennzeichnend, daß Bruder Wernher vom Kaiser Recht und Gericht wie in Apulien sordert, zum Vorteil der Armen, die über Ungerechtigkeit schreien<sup>5</sup>).

Noch lebhafter sprechen sich die Sympathien für Friedrich aus, da er in der Angelegenheit des Kreuzzugs in Konstitt mit Papst Gregor IV. kommt. Daß der Bann über den Kaiser verhängt wird, gerade als er sein Versprechen einlösen will, das erregt allgemeine Mißstimmung. So heißt es z. B. in der unbedingt staussischen Urspergischen Chronik, er sei gebannt aus frivolen und falschen Gründen mit Mißachtung jedes Rechtsversahrens. Noch schärfer verurteilt sie den Einfall der Päpstlichen in Unteritalien als eine unaussprechliche That, als ein grausiges Unzeichen des Sinkens der Kirche.

<sup>1)</sup> Sreidank hig. v. Grimm. 31. Von kunegen und fürsten. 72-75. Es ist hier gang gleichgiltig, welche Unsicht über die Autorschaft des Sreidank beliebt wird: wie er vorliegt, ist er ein Spiegel der öffentlichen Meinung.

<sup>3)</sup> Böfler, Deutsche Juftande S. 9.

<sup>3)</sup> Schirmacher, Sriedrich II. Bd. I. 182.

<sup>4)</sup> Damit verträgt sich wohl ein Mitgefühl für die spätere traurige Lage Beinrichs. Seinen Cod betrauert der Cannhäuser

nu ift der künic erstorben

und ift das rich gar erbes vri. Don der Kagen II,

<sup>90,</sup> VI. Seine Absehung tadelt dann die Sortsehung der Kaiserchronik

der keiser hat übel getan

daß er den sun also vertreib. Magmann II, 570.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) D. d. Hagen II. 229. 11. 10.

<sup>6)</sup> M. G. SS. XXIII, 382, 383.

Wie friedrich II. im Kampf gegen die Übergriffe der papstlichen Gewalt über die bloße Verteidigung und Entschuldigung hinaus nach einem höheren Gesichtspunkte trachtet und ihn findet in der Berufung auf die Urmut und Einfachheit der apostolischen Kirche, so klingt dieser Ton allenthalben wieder, wo man für den Kaiser gegen den Papst Partei ergreift.

Der Einfluß der geistlichen Macht auf die weltlichen Ungelegenheiten wird in der Wurzel getroffen in dem weltlichen Besitz der Geistlichkeit; das ist schon der Gedanke, dem Otto IV. im Streit mit dem Papsttum Raum gibt. Jetzt greift ihn der greise Walther auf. Wenn die geistlichen fürsten sich auf die Seite des Papstes stellen, so soll man sie in ihrem Besitze treffen, an händen, die dazu bereit sind, kehlt es nicht. Das letztere ist sehr glaublich.

Dor allem ist der Freidank in seinen nüchternen klaren Versen der entschiedene Vertreter der Meinung, daß die Geistlichkeit und bessonders die Kurie aufgegangen sei in der Sorge für den weltlichen Besitz und Erwerb, dem alle kirchlich geistlichen Machtmittel dienstbar geworden sind. Utlle Schätze, meint er, sließen nach Rom, aber nie will es da genug werden. Auch die Sünden ninnnt man dort ab, aber zur Besserung dient es nicht. Römisches Gericht und sein Gesbot ist der Pfassen und der Laien Spott; der Papst ist ein irdischer Gott, aber der Spott der Römer. Sein hof steht wüst, wenn er nicht fremde Choren sindet. Rom ist ein Geleit aller Betrogenheit. Wohl hat der Papst ein Schwert erhalten, fluch und Segen darf er spenden, aber ohne haß. Und in die Sachen des Reiches soll er sich nicht einmischen wollen; trachtet er darnach, so können nur beide Schwerter, das geistliche und das weltliche, Schaden leiden.

So klagt er denn ganz besonders über den Bann, der den Kaiser auf dem Kreuzzug trifft und jeden Erfolg lähmt. Alles ist in Akton den Deutschen seindlich, Speise, Luft, Land und Leute. Der Bann ist Hohn und Gesahr für das heilige Grab und die Christenbeit. Gott möge entscheiden, wer Recht habe; auf dem Kreuzzug sind die Deutschen den Wälschen zum Spott — und könnten sie das heilige Land gewinnen, die Wälschen würden es lieber den Heiden gönnen.<sup>8</sup>) Unter den Wälschen aber sind hier wohl der Papst und die Kardinäle zu verstehen.

Ganz gleich eifert Acinmar von Zweter als Unhänger friedzichs II. gegen die Schäden und Gebrechen in der Kirche, in den

<sup>1)</sup> Spruch bei Wilmans G. 331.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) 17. 45 von Rome. W. Grimm S. 93 148-154.

<sup>3)</sup> Sreidank 46. Von Akers.

Mönchsorden, gegen den Bann Gregors über friedrich. Wer bannen will und bannen foll, der hüte sich, daß sein Bann nicht sei fleisch- lichen Zornes voll.1)

Aber hat Friedrich II. überhaupt diese Sympathien des deutschen Volkes verdient und gewürdigt? hat er auch nur sich bemüht, sie sestzuhalten? Warum haben sie sich später von ihm abgewendet?

friedrich II. scheitert trot glanzender Begabung, trot aller Klarheit und festigkeit seines Willens an dem Dersuch, das Unvereinbare, fich innerlich Widerstrebende zusammenzuzwingen, als deutscher König der erste unter Standesgleichen, als herrscher in Italien ununischränkter herr und dazu noch als Kaiser das Oberhaupt der driftlichen fürsten zu sein. Unter dem Schutz des Papsttums emporgekommen, dem er unstreitig die Erhaltung des Königreichs Sicilien zu verdanken hatte, entzieht er fich deffen Einfluß und fucht es durch Umflammerung lahm zu legen. Colerant, ja freigeist, leiftet er der Keterverfolgung Vorschub. Im Bann sett er sich die Krone gu Jerusalem auf und steht in freundschaftlichen Berbindungen mit den muhammedanischen fürsten. Dem universalen Papstum gegenüber spielt er die Idee des universalen Kaisertums aus; es ist das beilige Reich, beffen Aufgabe auch die Verkundigung des Evangeliums ift. Konnte es seiner persönlichen Kraft gelingen, diese Gegensätz innerlich zu verschmelzen? Mußten nicht die Zeitgenoffen unsicher werden? Der ehrliche freidant meint:

> dem keiser wohl gezaeme daß s'rûnen ende naeme daß er unde der soldan nu lange hant gefan 2)

und später hat man wohl auch den Verdacht geäußert, daß er die 2Mongolen aufgestiftet habe.3)

Mit der Bewunderung seiner Herrschergröße hat es nichts zu thun; sie hat, wie schon die Zeitgenossen, auch die späte Geschichtsschreibung bestochen. Bald seiert man in ihm von einem unklaren angeblich nationalen Standpunkt aus den begabtesten Vertreter der hohenstaussischen Kaiserpolitik, der ein unverdientes tragisches Ende sinden mußte — bald den Vertreter des aufgeklärten Absolutismus, bald den der neuzeitlichen Staatsidee, der Unabhängigkeit der Staatsgewalt von der Religion. Die kühne Gestaltungskraft, die seine Res

<sup>1)</sup> v. d. Hagen II, M. 113, Spr. 129.

<sup>1)</sup> Don Akers 158.

<sup>\*) 3.</sup> B. Matthäus von Paris M. G. S. XXVIII. 213.

gierung in Unteritalien durchzieht, wo er frei schalten konnte, ist allerdings nicht zu verkennen; aber es liegt auch etwas erkältendes darin, das fich schwer mit der Begeisterung der Geschichtschreiber pereinigen läßt. Man niuß ihn doch zunächst mit dem Maßstab seiner Zeit meffen. Und felbst einer hochgespannten idealistischen Berrschernatur, die noch mehr als fur die Gegenwart für die Butunft forat, drobt die Gefahr eines verfeinerten Egoismus, der alles außer ihm nur so weit gelten läßt, als es sich zur Dienstbarkeit bergibt. Pollends friedrich aber erscheint wie ein fühner Schachspieler, Menschen und Ideen behandelt er wie seine Geschöpfe, denen er innerlich frei gegenüber fteht. Ein Miglingen macht ihm nur Urger und Derdruß, aber ändert nichts an seiner rein verstandesmäßigen deshalb schlieklich falschen Auffassung der Zeit. Bei allem angeborenen Berrscherrecht ift der Enderfola feiner Cage wie der eines gefronten Abenteurers. Der Glanz des Kaisertums erlischt, zurückbleibt das Chaos und die Demoralisation.

Der Reichstag zu Mainz ist der lette Cichtblick seiner Regierung für Deutschland. Reinmar von Zweter, weder ein großer Dichter, noch ein flarer Beift, aber ein wackerer Mann voll Empfindung fur das, was dem deutschen Volke Not gethan hätte, feiert in einem Spruch, der auf diese Zeit zu beziehen ift, den Kaifer als den Bort der Treue, den Unter der Besonnenheit, das Dorbild der Bucht, die fülle des Verstandes, die Zunge gerechter Urteile.1) Gemeint sind wohl die Bemühungen friedrichs, den Candfrieden fraftig zu mahren. Uber schon ein Ereignis des folgenden Jahres zeigt eben, daß es dazu mehr als bloß eines vorübergehenden Aufenthalts des Kaifers in Deutschland und einer Urkunde bedurft hatte. Es ift die Beraubung der Königin. Witme von Ungarn in Deutschland, die Reinmar mit bitteren Betrachtungen darftellt. Die italienischen Berhältniffe nehmen den Kaifer ausschließlich in Unspruch. Was nütte der Glanz des universalen Kaisertums den Deutschen? Wohl berichtet ein Engländer, daß die Beirat friedrichs II. mit der englischen Pringeffin Jabella vielen im romischen Reich zu wenig wurdig erschienen sei fur ben Kaifer, so reich und mächtig, für den herrscher der gangen Welt.2) Es gieng abwärts mit diesem Glang, je mehr friedrich sich Mühe gab, die Unsprüche des Kaisertums zur Wirklichkeit zu machen. Die Künstlichkeit des Reichsbaues, die Unsicherheit des deutschen Königtums, ohne das das Kaifertum in der Luft schwebte, hätte für Friedrich eine Warnung sein muffen, den Bogen nicht zu straff zu spannen,

<sup>1)</sup> Spruch 138.

<sup>3)</sup> Roger von Wendover 1232. M. G. S. 28, 73.

die Grundlagen des deutschen Königtums in Deutschland zu stärken, seine Pflichten als deutscher König voranzustellen. Von Italien aus wollten die Deutschen nicht regiert sein, noch weniger aber vernachlässigt. Zwar blieb den deutschen fürsten der Vorrang gewahrt vor denen von Italien, Burgund, Sicilien und Jerusalem, daber für die italienischen Geschäfte zog doch Friedrich II. die apulischen Adeligen vor, wo Friedrich I. sich auf deutsche gestützt hatte. 2)

Seit 1236 ist friedrich nicht mehr nach Deutschland gekommen. Besonders seit er beim Mongolensturm von 1241 nur aute Katschläge gehabt hatte, wendete fich die Stimmung mehr und mehr von ihm ab und wenigstens teilweise dem als Nachfolger gurudgelaffenen Konrad zu.8) Diefer Umschlag läßt sich bei seinen früheren Unhängern Reinmar von Zweter und Bruder Wernher verfolgen. Ohne Zweifel war eine Misstimmung gegen friedrich weit verbreitet, aber es blieb doch der papstlichen Initiative überlaffen, in den Dernichtungskampf gegen das hobenstaufische Kaisertum auch das deutsche Königtum hineinzuziehen. Die Umtriebe für eine neue Königswahl zeigen die Nachteile der Verknüpfung. Wohl hatte die Erhebung schon friedrichs, der als ausländischer König gekommen war,4) dem vorgearbeitet, daß das deutsche Konigtum wie eine internationale Sache in allen Candern ausgeboten wurde und den deutschen fürsten zugemutet ward, den papstlichen Kandidaten zu wählen, der dann vom Dapft jum Kaifer gefront werden follte. Aber der Dapst fand dabei doch größere hindernisse und erst allmählich gelang es, das politische Ehrgefühl der deutschen fürsten abzustumpfen.

Die frühesten Versuche, schon 1239, den dänischen Prinzen Abel und dann den französischen Robert, den Bruder des Königs von Frankreich, auf den deutschen Thron zu bringen und gegen friedrich auszuspielen, mißlangen vollständig. Nur bleibt unklar, ob mehr wegen der Abneigung des Kandidaten oder wegen der Ablehnung der deutschen Fürsten; denn die Überlieferung ist unvollsständig. Von der ersteren berichtet ein englischer Schriftsteller etwas seltsame und sich widersprechende Dinge. Die Antwort des Königs von Frankreich an den Papst sagt, daß der Papst nicht wagen könne, einen fürsten, dem keiner überlegen, ja auch nur gleich sei, abzuseinen fürsten, dem keiner überlegen, ja auch nur gleich sei, abzuseinen

<sup>&#</sup>x27;) Sicher, Reichsfürstenstand I, 183.

³) Sicker, Sorschungen zur Reichs- und Rechts-Geschichte Italiens II, § 423, S. 545.

<sup>\*)</sup> Spruch Wernhers v. d. Sagen II, S. 283 (V, 3) vgl. IV, 517 b und Mener, Reinmar S. 98 und 44.

<sup>&#</sup>x27;) Maurenbrecher, Königswahl 240.

setzen anders als durch ein allgemeines Konzil. Seine Gesandtschaft aber an den Kaifer führt aus, daß der Chrgeig fie nicht treibe, denn fie glaubten, daß der König von franfreich, der nach Erbrecht auf den Thron gelange, an Würde höher sei als irgend ein Kaifer, den nur die freiwillige Wahl dazu mache: Es genüge dem Grafen Robert, der Bruder eines solchen Königs zu sein 1). Der Kaiser aber habe die Gefandtichaft mit Wohlgefallen entlaffen. Deutsche geiftliche fürsten aber rieten dem Papft zum frieden mit dem Kaifer, um fie nicht in Bemiffensbedenken zu fturgen; dem Reiche, deffen Glieder fie feien, könnten sie sich ohne Bruch der Treue nicht entziehen2). Schärfer lautet die Buschrift bei einem deutschen Geschichtschreiber. Es ftebe bem Dapft nicht zu, den Kaifer zu feten, fondern nur den zu fronen, den die fürsten erheben\*). Das war auch 1245, als das Konzil von Evon den Kaifer für abgesett erflärte, die überwiegende Stimmung. Mur durch die Aufwendung großer Geldsummen ward die Erhebung der Gegenkönige heinrich Raspes und Wilhelm von Churingen durchgedrudt: nach der geringen Zahl der Teilnehmer an ihrer Wahl find es bloß Parteikonige. Auch sonst arbeitet das papstliche Geld mit Erfolg gegen die hohenstaufische Partei; Konrad erlitt 1246 eine Schlappe durch den Verrat der Grafen von Württemberg und Gröningen, die angeblich 7000 Mark Silber und die papstliche Gewährleistung von schwäbischem Gebiete verführte4).

Iwar ließ die öffentliche Meinung friedrich fast vollständig sallen. Reinmar von Zweter stellt ihn jest wie einen Unwürdigen hin. Über er gibt damit die Idee des Kaisertums nicht preis, da er die Person des Kaisers völlig davon trennt. Die politische Selbstbestimmung des deutschen Volkes, die Machtstellung des Reiches haben nach seiner Auffassung die fürsten zu wahren. Das Gerücht, daß der Papst dem Dogen von Venedig Aussichten auf das Kaisertum gemacht habe, veranlaßt ihn zu einem bittern Spruch, daß das römische Reich nun seil sein solle, selbst für einen Kausmann, für einen mächtigen Kürschner. Daß das Reich völlig Wahlreich ist, das scheint ihm jest wohl eher ein Vorteil. Der Kaiser ist nur des Reiches Psieger und sein Vogt. Ist er schuldhaft,

<sup>1)</sup> Matth. Par. M. G. S. XXVIII. 180. 181. vgi. Seller, Deutschland und Srankreich 1874. S. 9-10.

<sup>3)</sup> Böhmer, Acta Imperii. 11. 965.

<sup>\*)</sup> Albertus Stadensis 1240. M. G. S. XVI. 367 u. 369.

<sup>4)</sup> Buillard Breholles VI. 458.

<sup>\*)</sup> Spruch 147, nach Drees S. 13, 1240. Mener S. 54 bezog ihn auf die Wahl von 1257.

fo muß er es abtreten, die fürsten mögen einen besferen mählen. Alber sie sollen es nicht das Reich entgelten laffen, wenn sie dem Kaifer gram find'). Gegen den Erzbischof von Köln und Maing richtet er einen scharfen Spruch; ihre Auten liegen dem Reich auf dem blogen Ruden, mit ihren Krummftaben wollen fie dem Schaden des Reiches das Geleite geben; aber eine Mücke kann den Abler nicht vertreiben2). Wenn dies auf die Wahl Beinrich Raspes geben soll. so war doch damals Reinmar nicht mehr Unhänger friedrichs; er scheint sich mehr gegen ihre schon por friedrichs Absetung begonnenen Umtriebe zu richten. Ihm ist es darum zu thun, den Würdigsten durch eine vollgültige Wahl auf den Thron zu bringen, nicht einen bloßen Gegenkönig zur Schwächung des Reiches zu schaffen. beruft fich auf eine vatriotische Dartei unter ben fürsten, die den unwürdigen fall des Reiches bedauern und hoffen, daß ein anderer (als friedrich) beffer des Reiches pflegen werde. "Combardei, Griechenland, Ungarn ergaben sich dem Reiche, da stand es in der hand des Einen, des Reiches Ring viel weiter wird, nimmt man ihm Krone und Speer. Mögen nun die fürsten einen mablen, der ohne Schande ist, und wenn er ihnen gefällt, ihm beisteben; wo nicht, mag er das Reich wieder abgeben3)." Ungarn hatte fich 1241 unter die Oberhoheit des Kaifers gestellt; Innocenz IV. erklärte dies aber 1245 für unverbindlich, weil gegen die Mongolen keine Bulfe geleistet worden war. hat Reinmar dies im Auge? Ob aber ein Cobspruch auf Konig Erich von Danemart und ein anderer auf Wenzel I, von Böhmen eine förmliche Empfehlung für die Königswahl sein foll, ift schwer auszumachen4). Der erste wenigstens war vom Bohmenkonia und andern fürsten wirklich in Erwägung gezogen b). für unfere Auffaffung ware es ein Widerfpruch zu Reinmars sonstiger Empfindung für die Ehre des Reichese). Darf man das für weniger möglich halten, als daß Reinmar auch fpater zu Ehren des früher angefeindeten Erzbischofs von Mainz einen Spruch verfaßt hat?") Ein anderer Spruch enthält wieder eine gewiffe Entschuldigung feines Aufenthalts am Bofe Wenzels:

<sup>1)</sup> Spruch 148.

<sup>3)</sup> Spruch 229. Mener 40. 41.

<sup>3)</sup> Spruch 149.

<sup>4) 150</sup> und 151.

<sup>5)</sup> Schirrmacher III, 110.

<sup>6)</sup> Mener 42. 43.

<sup>1)</sup> Spruch 186. Vgl. Drees 13.

Beheim han ich mir erkorn mer durch den herrn danne durch daß lant, doch sind sie beide guot1).

Es ist die Idec der völlig freien Wahl zum Könige, der sich Reinmar in dieser Zeit hingibt. Undere Dichter, der Bruder Wernher und der Tannhäuser bleiben beim hohenstaussischen Hause, bei
dem schon gewählten Konrad. Wernher seiert ihn als den milden
König, dessen Verlust für das Reich bald die Fürsten merken würden<sup>2</sup>).
Der Tannhäuser aber, obgleich er weder von dem Geld etwas bekommt, das man aus Italien herbeiführt, noch von dem aus
Thüringen, will nicht von seiner Treue für Konrad lassen<sup>3</sup>).

Die Geldaier der fürsten hat das Köniatum noch weiter berunteraebracht, die Wahl zu einer Doffe gemacht, in feltfamem Widerfpruch damit, daß diese Königswürde die Dorbedingung gur höchsten irdischen Würde des Kaifertums war. Alfons von Kastilien war von den Machtboten der Stadt Marfeille am 15. September 1256 zum römischen Kaifer erwählt worden. In Erwägung, wie es in der darüber ausgestellten Urfunde heißt, des Udels, des Gifers, der Capferfeit, Weisbeit und Umficht, der Rechtgläubigkeit und Macht und Berühmtheit des genannten Königs, in Erwägung, daß er felbst der allerchriftlichste König sei und entsprossen vom kaiserlichen Blut, sowohl vom römischen als konstantinopolitanischen, als spanischen, in Erwägung ferner, daß das römische Kaisertum lange erledigt gewesen sei, und daß durch keinen andern fürsten das römische Gemeinwesen und das römische Kaisertum wiederhergestellt werden konne, erwählen wir ibn zu unferm Kaifer4). Es ist eine Auflehnung gegen das ausschließe liche Wahlrecht der deutschen fürsten, das ja aus der Idee des umfaffenden Kaisertums nicht abgeleitet werden konnte, sondern mit ibr nur thatfächlich verknüpft werden mußte; ebenso wie es nirgends ausgesprochen war, daß der Kaifer deutscher Abkunft sein muffe. Denn dieser Dunkt mar die Voraussetzung der von den Dapften aufgebrachten Cheorie von der Übertragung des Kaisertums; wie sie es einst auf das deutsche Reich übertragen hatten, konnten sie es auch auf eine andere Nation übertragen und haben damit in dieser Zeit oft genug gedroht.

¹) 152.

<sup>9)</sup> B. d. Kagen II, S. 229. (I, 8). Meyer S. 99 bezieht dieß auf Konrads Abzug nach Italien.

<sup>5)</sup> Ebenda II, 95. XIV, 1.

<sup>4)</sup> Böhmer, Acta Imperii II, 973,

Als aber Alfons sich an den Papst in diesem Sinne wandte, verwies man ihn auf den herkömmlichen Weg, das deutsche Königtum sei das Unterpfand und Angeld für die Kaiserwürde. Der König möge sich bemühen, daß er von Geistlichkeit und fürsten Deutschlands, denen das Recht dazu zustehe, zum deutschen König gewählt und zu Aachen nach altem Herkommen geweiht und seierlich gekrönt würde.).

Auf diesem Wege, der aber mit Gold gepflastert werden nußte, sind nun zwei ausländische fürsten zu deutschen oder eigentlich römischen Königen gewählt worden. Es kennzeichnet sowohl die Unklarheit der Reichsverfassung, die hauptsächlich eine folge der Verknüpfung von Königtum und Kaisertum ist, als den Verfall des nationalen Gefühls für die Ehre des Staates.

Aber es konnte doch nicht ohne Regungen des nationalen Chregefühls abgehen. Als Kandidaten einer nationalen Opposition wurden Otto von Brandenburg und König Ottokar von Böhmen genannt; doch blieb es beim Gedanken<sup>2</sup>).

Die Volksstimmung verurteilt entschieden das Handeln der fürsten; besonders der beiden Erzbischöfe von Köln und Trier. Gine Trierer Aufzeichnung tadelt den ersteren wegen seiner Geldgier; lobt ben eigenen Erzbischof, der, wie der Bergog von Sachsen, am Reiche festhaltend, durchaus nicht für Geld einen fremden wählen wollte 8). Alfons, den nie mählten, gilt also wohl als Derwandter des staufischen Bauses, nicht als fremder; eine recht dürftige Chrenrettung. Aber noch kennzeichnender ift, daß ein englischer Schriftsteller das Bedürfnis empfindet die Wahl Richards zu erklären und zu rechtfertigen und mit dem deutschen Nationalgefühl in Einklang zu bringen. Schon lange Zeit vorher hebt er das freundschaftliche Verhältnis zwischen friedrich II. und dem Grafen Richard hervor; er ist gleichsam ein anderer Kaiser4). Alfons hinacaen erscheint ihm als der Kandidat der frangofen. Die deutschen Großen aber haffen die Überhebung der franzosen. So ist die Herrschaft eines franzosen in Deutschland nicht erwünscht. Aber auch einen ihrer Candsleute wollen fie nicht über sich erheben, da sie hochfahrend und stol; sind; auch keinen Italiener oder Romanen oder einen Dapftlichen wegen ihres Beizes. So mählen fie denn nach reiflicher Uberlegung den Grafen Richard,

<sup>1)</sup> Matthäus v. Paris. M.G.S. XXVIII, 382 quasi arrha imperii. Auch 370.

<sup>\*)</sup> Bezüglich Ottokars bestritten. Vgl. Böhmer-Sicker Regesten 1246 bis 1313. S. 991.

a) Gesta Trevirorum contin. M. G. S. XXIV, 412. Phillips Königswahl 335.

<sup>4)</sup> Matthäus ad 1241. M. G. SS. XXVIII, 222.

sowohl wegen der englischen Sprache, die an die deutsche anklingt, als wegen des gemeinsamen Ursprungs von alters her und neuerdings. Das eine kann in den Chroniken gesunden werden, das and dere aber ist, daß schon Kaiser Otto von einer Engländerin, der Tochter Heinrichs II., des Königs der Engländer, abstammte.). Im weiteren hebt er freilich auch das für die fürsten Ausschlaggebende hervor, den Reichtum des Grafen. Und weder die Krönung in Aachen, noch der Besitz der Reichskeste Trifels und die Reichskleinsodien, noch der Schirm des Papstes.) haben Richards Stellung auf die Dauer sichern können. Matthäus berichtet den schnöden Ausdruck der deutschen Ritter, die ihm nach England gefolgt waren: Wir haben, was wir erwählt haben, seinen Schatz. Ju wirklicher Gewalt ist eben Richard nicht gelangt. Alfons aber kam gar nicht nach Deutschland.

Dieses Scheinkönigtum, die Posse der Königswahlen, darf aber keineswegs einem Verfall des Nationalgefühles schuld gegeben werden, es wird vielmehr als Beleidigung empfunden, die ihm die fürsten zufügen. Pfingskkönige nennt Reinmar von Zweter beide Könige; mit entlehnter Würde stolzieren sie, selbst ohne Ehre.4)

friedrich II. hat die Sympathien der deutschen Nation verscherzt, weil er sie vernachlässigte und nur seine dynastischen und universalen Interessen im Auge hatte. Wie wenig es ihm um die Befestigung von Deutschlands staatlicher Einheit zu thun war, könnte allein schon sein Gedanke bekunden, Österreich zu einem Königreich zu erheben. Der hatte dabei schließlich die Errichtung einer Sekundogenitur oder etwas ähnliches im Sinne. In natürlicher Reaktion gegen solche Denkweise entstand das Verlangen nach einer Staatsversassung, die nicht nur auf der Person des Königs beruhte. Die Idee des Wahlreiches war allzu tief eingewurzelt; den Mangel eines

<sup>1)</sup> Matth. M. G. S. XXVIII, 366 propter linguam Anglicanam que Alemannice consonat. u. s. w. Ugl. 376 Franci doluerunt de honore impenso comiti Richardo et utilitate Alemannorum, inter quos antiquum odium nativum et inexorabile. Auch über die Rückkehr der Richard begleitenden Engländer S. 375 nescitur qua de causa sed creditur et a fide dignis asseritur quod Alemanni non sustinent cor regis sui consiliis alienigenarum more harundinis inclinari. So bezeugt der Ausländer das deutsche Selbstgefühl.

<sup>2)</sup> Worauf Bischof Johann von Lübeck Gewicht legte. Böhmer Neg. (1882). S. 1001.

<sup>3)</sup> Matth. ad 1259. 5. 388.

<sup>4)</sup> Spruch 73.

<sup>3)</sup> Schirrmacher IV, 145, Böhmer-Sicker, Regesten 1198-1246 S. 618. Nach seinem Testament sollte es einem Enkel zufallen.

Erbreiches zu empfinden fand man gerade jest kaum Anlaß. Aber die rasche Verbreitung der Theorie des Sachsenspiegels von den Kurstürsten als den Inhabern der Erzämter zeigt, wie die Volksstimmung den Ausweg sucht, um die Nachteile des Wahlreiches abzuschwächen. 1) Weder die Anzahl der ausschließlich oder zunächst zur Wahl berechtigten noch der Grund des Anspruchs stand von Ansang an sest. 2) Aber mußte nicht die Beschränkung des Wahlrechtes auf eine kleine Anzahl das Gefühl der Verantwortlichkeit steigern? Es bedarf keiner sein erwogenen Absicht hiezu, es genügt die Empfindung, daß es so richtig sei, weil vorteilhaft, sich an wenige zu halten.

Ein Vordringen des Nationalgefühles auf dem Boden der Reichsverfassung bedeutet es, daß dem Böhmenkönig das Wahlrecht abgesprochen wird, obgleich er Erzschenk sei, weil er kein Deutscher fei.8) Es ist das beständige Schwanken zwischen dem Bewußtsein der Zugehörigkeit Böhmens zum Reich und dem nationalen Gegenfat. Reinmar von Zweter, der sich wie andere Dichter lange am hofe des Böhmenkönigs Wenzel aufgehalten hat, nennt ihn als des Reiches werten Schenken fogar an erster Stelle,4) doch hat fich die Auffaffung des Sachsenspiegels behauptet, wenn auch in mannigfacher Ubwandlung. Auch sonst bezeugt der Sachsenspiegel die Cebhaftigkeit des nationalen Gefühls gegen die Slaven. Im Königsthing durften die Sachsen nicht über die Wenden, diese nicht über die Sachsen Urteil finden; die gegenseitige Ubneigung hatte es wohl beeinflußt. 6) Aber zugleich zeigt fich deutlich, daß dieses lebhafte deutsche Nationalgefühl noch weit entfernt ist von einem klaren Nationalbewußtsein. Denn nach der Gloffe find diese Wenden, deren man noch etliche Dörfer findet, die Nordthüringer, die Karl der Große über alle Sachsen verstreute. Es ist der Einfluß der fächsischen Stammessage, die sich schon bei Widukind findet, von der Unkunft der Sachsen gu Schiffe, der Überliftung und Besiegung der altanfässigen Churinger. Die Ableitung aber der Siten von den unterworfenen Churingern findet sich erst im Sachsenspiegel und bei Albert von Stade. \*) Der

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. über diese Srage Maurenbrecher, Königswahl 229 mit den Kinweisen.

<sup>9)</sup> Ogl. die abweichenden Cisten bei Matthäus v. Paris. M. G. S. XXVIII, 266 und 367.

<sup>\*)</sup> III, 57 § 2, Homeyer I, 353, ebenso Albert v. Stade M. G. S. XVI, 367. Vgl. Schuster, Inst. f. österr. Geschichte III, 392-402.

<sup>4)</sup> Spruch 245 (v. d. Bagen II, 221) vgl. Phillips Königswahl 360.

<sup>5)</sup> III, 70, Somener I. €. 245.

<sup>&</sup>quot;) Sachsenspiegel III, 44 (Komener I, 377). Über das Alter der Glosse Schröder, Rechts-Geschichte 623, A. 18. Albert von Stade M. G. S. XVI, 311.

verwirrende Einfluß, den diese in gelehrte hände geratenen Abstammungssagen ausüben, zeigt sich noch in einer anderen Stelle des Albert von Stade. Bei der Aufzählung der zunächst zur Wahl berechtigten fürsten nennt er auch den Erzbischof von Trier; er wähle, obgleich er nicht aus Deutschland sei, wegen des Rechtsanspruchs des Altertums, weil Trier schon zu Abrahams Zeit von des Ninus' Sohn erbaut worden sei. Warum aber Trier nicht zu Deutschland gehört, das läßt er unerörtert und es wird desto seltsamer, als er die Sprachgrenze zwischen deutsch und französisch genau beachtet. Döllig richtig noch heute bezeichnet auch eine wenig spätere elfässische Aufzeichnung die Stadt Freiburg im Üchtland als die Grenze Deutschlands im Sinne der Sprachgrenze.

Unter dem Schut und Schirm des Reichsperbandes mar das gemeinsame deutsche Nationalgefühl emporgewachsen; lange Zeit bindurch heftet es fich fast ausschließlich an die Derson, an die Erfolge und Schickfale der Könige und Kaifer; jest muß man feine Stärke und Reife daran meffen, wie es auf die Zustände eines Reiches reagiert, das zwei Konige zugleich und doch wieder eigentlich keinen besitzt, weil es Ausländer sind, die sich kaum darum kummern. Die Wortführer der öffentlichen Meinung find die Dichter, soweit sie sich mit den Ungelegenheiten des Reiches beschäftigen; außer Reinmar von Zweter, der noch die Doppelwahl von 1257 erlebte, der jungere friedrich von Sonnenburg, der Marner, der Meigner, herr haward, Meister Sigeher, Bellefeuer und Kelin. Es find schon meistens Dertreter des burgerlichen Standes und auch feiner Intereffen und Auffassung, in scharfer Opposition gegen die fürsten, geiftliche und weltliche, denen sie die Schuld am Derfall des Reiches zumeffen. find nur wenige Cone auf ihrer Leier, überlieferte Bedanten, die fie variieren; von Walthers Kunft ift nur ein fehr mäßiger Teil auf fie übergegangen; in ihren Rügeliedern lebt fich mehr die gedrückte Stimmung aus, mit der fie in die Bukunft schauen, als die politische Leidenschaft. Uber möchte in so unerfreulicher Zeit höheres fordern?

Die Unschauung, daß das römische Reich die unüberschreitbare

Das Unthropologische dieser Srage Globus Bd. 59, S. 282. Ühnlich aber ausgedehnt auf ganz Deutschland werden die Bauern als Überreste der Vorbevölkerung betrachtet, die von den einwandernden Deutschen, Alexanders Mannen, belassen werden, im Buch Von der Könige niuwers. Magmann, Kaiserchronik III, 63.

<sup>&#</sup>x27;) M. G. S. XVI, 367. Waitz, Sorschungen 3. dtsch. Gesch. XIII, 208, besieht das auf das Kanzleramt in Burgund.

<sup>&</sup>quot;) M. G. S. XVI, 336.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) M. G. S. XVII, 238.

höhe der Geschichte sei, ihre Verknüpfung mit den kirchlichen Vorstellungen von dem Ende der Tage, das durch das Auftreten des Untichrists eingeleitet wird, gehört zu diesen überlieserten Gedanken. In froheren Zeiten projiziert sich das Denkbild in eine ferne Zukunst; trübere sehen seine Verwirklichung in greifbarer Nähe.

So erweckt es der Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum zu beängstigender Cebhaftigkeit; schon 1227 in den Vorbereitungen zu Friedrichs Kreuzzug zollt ihm selbst der sonst unbefangene Walther von der Vogelweide seinen Cribut.¹) Als vollends der Riß unheilbar wurde und dazu der Mongolensturm von 1241 über das christliche Europa hereinzubrechen drohte, mußte die Phantasie empfänglicher Seelen sich immermehr verdüstern. Der Verdacht wird laut, daß Friedrich selbst die Cartaren herbeigerusen habe nach dem Vorbild des Antichrists, wie Matthäus von Paris berichtet.²) Wie weit es ist dann bei kirchlich Exaltierten noch zur Meinung, daß wohl Friedrich, der grimme Pfassenseind, selbst der Antichrist sein möchte? Boden hat sie allerdings nicht gewonnen, aber das Auftreten des Antichrists wurde doch von Vielen mit Bangen erwartet. Matthäus führt einen Vers an, der von Mund zu Mund ging:

Wann verstoffen zwölfhundert Jahr Und fünfzig, seit die Jungfrau gebar, Kommt der Entechrist zur Welt, Dem das Unheil sich gesellt.<sup>9</sup>)

Schien sich doch mehr und mehr zu erfüllen, was die heilige Hildegard in den Tagen des Rotbarts prophezeit hatte, daß die Kaiser römischer Würde von der Tapferkeit, mit der sie früher das römische Reich sestgehalten hatten, herabsteigen und schwach an Ruhm sein würden, daß die Könige und fürsten vieler Völker sich von ihm lossagen würden. So werde das römische Reich zergehen; jedes Cand und Volk werde sich seinen eigenen König setzen und sagen, daß die Weite des römischen Reiches mehr zur Cast als zur Ehre gereicht habe. 4)

Die weltlichen Dichter, die von solchen Vorstellungen ergriffen sind, geben aber der Geistlichkeit die Schuld an dem Verfall des Reiches, an dem Nahen des Endes der Dinge. So Reinmar in

<sup>1)</sup> Bei Wilmanus S. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) M. G. S. XXVIII, 213.

<sup>\*)</sup> Matth. 209. Seine 3 lateinischen Gerameter werden wohl nicht nur für England, sondern auch für Deutschland einem Vers der Volkssprache entsprochen haben oder doch in sie übertragen worden sein.

<sup>1)</sup> Auszüge bei Albert von Stade S. 331, vgl. Dahl, die hl. sildegard 41.

einem Spruche, der Entechrist solle nur kommen, die Ofassen und die Kirche finde er feil wie das romische Reich. 1) friedrich von Sonnenburg hat einen Spruch auf den Cod friedrichs II., der ohne Ubsolution erfolgt sei, wenn die Pfaffen nicht gelogen haben, wie er bezeichnend hinzusett, weil auch andere Nachrichten fich finden. Nach dem Code des gewaltigen Innocenz IV. sieht auch er das jungste Bericht nabe: die Pfaffen trachten nur nach weltlichem But und machen Recht zu Unrecht. Die Welt steht ohne Davit und ohne Kaifer; Bott folle ihr beide geben; der Pfaffen Wille ift es, daß nimmermehr ein Kaiser werde.2) Auf eine andere Urt von Prophezeinngen, die der Sibylle, gleichfalls ein literarisches Erbstück von großer Dehnbarkeit, nimmt Sigeher bezug. Ihr Spruch geht in Erfüllung, in hoffart spreizen sich die Kirchen, das Reich ift in Derfall, der Streit zwischen ihnen beschwört das Unglud herauf. Beboren sei schon, der Wolfszähne im Cammesmund führt, die Könige sollen seinen Zorn fürchten.3) Das ist eben der Untichrist.

hier mischen sich düstere Bilder in die Opposition gegen die Geistlichkeit, deren Verderbnis, deren unheilvollem Einfluß auf das Reich dessen Verfall zugeschrieben wird; meist spricht nur die Klage oder die Entrüstung. Sigeher richtet einen heftigen Ungriff gegen den Papst, seit welsche Pfassen sich in die Wahl eingedrängt haben, steht es schlimm darum und auch die Kirche wird geschädigt. Der Papst spielt mit den Königen, er setzt sie auf und setzt sie ab, je nachdem es Vorteil bringt, und wirft sie hin und her wie einen Ball. Der Marner wendet sich gegen die geistlichen fürsten und ihre doppelte Machtstellung, wie helleseuer und Kelin, die Käuslichsteit der fürsten brandmarkend. Die rechte Wahl sei ganz vergessen, das Reich sollte Urmut heißen. Keiner will mehr sich des Reiches annehmen. Cange genug sei man mit Pfassenstingen bekönigt gewesen, möchte Gott noch einen König gewähren, der den Urmen Frieden bringt und auch den herren ihren Übermut verbietet.

Es sind schon Stimmen aus der letzten Zeit des Interregnums; sie bezeugen, daß die Idee der monarchischen Staatseinheit zwar vorübergehend verdunkelt werden konnte, aber dann desto mehr hervortrat. Sie

<sup>1)</sup> Spruch 136. Einen andern II. 223 bezieht Mener S. 54 auf die Wahl von 1257, Drees S. 13 auf den Mongoleneinfall. Er ist so allgemein gehalten, daß die Entscheidung kaum zu fällen ist.

<sup>2)</sup> v. d. sagen III, 76, M. 43.

<sup>3)</sup> Chenda II, M. 134, VII, 3.

<sup>4)</sup> Ebenda VI, 1.

<sup>6)</sup> v. d. sagen II, S. 243, XIV, 6, III, S. 31, S. 21.

fiel eben nicht mit der dynastischen Politik irgend eines Herrscherbauses und selbst des glänzendsten zusammen, deshalb hatten sich die Wege der deutschen Nation und der Hohenstausen geschieden. Immer noch war ein Erbteil von Anhänglichkeit für Konradin, den Sohn Konrads, übrig geblieden; selbst der Gedanke an seine Wahl taucht auf. Sein Unternehmen gegen Karl von Anjou aber wurde mit Recht als eine Angelegenheit aufgefaßt, die die Nation als solche nichts angienge. Im allgemeinen hielt man zum päpstlichen Standpunkt, er schloß die menschliche Teilnahme mit seinem Schicksaln nicht aus. Ellenhard von Straßburg sagt, daß ganz Deutschland sein Tod schmerze. Uber selbst die Ausstallung eines venetianischen Dichters, daß sein Tod eine Schmach für das deutsche Volk sei, ist in Deutschland nicht ohne Seitenstück.

Daß so lange standen hat ane keiser Roemisch riche daß ist von diner girikeit, Diutschiu zunge, sicherliche von dir ist Roemisch riche gar verweiset.

Dir sollte dienen all diu werlt, nu wiltu dich eigen machen verliuset diutschiu zunge ir reht, daß wird sie an eren swachen o we diu girikeit daß riche neiset\*)

Gib nicht din erbe in vremdiu lant, daß dir din schepfer hat an geerbet

gedenke wie unbarmeliche der künic Chuonrat wart verderbet davon noch allen Diutschen vürsten eiser\*\*) 2).

\*) berberbt. \*\*) heißer.

Es spricht sich darin die Befürchtung aus, daß auch die Kaiserwürde auf fremde Cänder übergehen könnte, die doch der Ruhm des
deutschen Volkes ist. Diese Befürchtung hat in den folgenden Zeiten
noch manche feder in Bewegung gesett. Aber nit dem Kaisertum
im früheren Sinne war es endgültig vorbei; das Papsttum war an
die erste Stelle gerückt. Und eine gewisse Gleichgültigkeit gegen das
Kaisertum war bei nüchtern Urteilenden sehr verbreitet; daß sein
Glanz nur eine Täuschung sei, wenn nicht die Macht dahinterstand,
mußte man bemerken. Man war der Opfer satt geworden. Wes
kam eine neue Zeit herauf mit neuen Kräften, neuen Aufgaben.
Dom Königtum und Kaisertum hat sich nicht viel mehr als die Idee
gerettet; aber das deutsche Volk war nicht mit seinem Königtum geschwächt. Innerhalb des Reiches hatte es sich erst sinden gelernt;

<sup>1)</sup> M. G. S. XVII, 245.

a) v. d. Bagen III, S. 102, M. 14, 2 vom Meigner.

<sup>\*)</sup> Val. Böfler, 211b. von Beham S. 16.

290 Schluß.

jest treten die formen staatlicher Geschlossenheit an Bedeutung weit zurück, sie erweisen sich sogar als unzulänglich, die fülle des Cebens zu fassen.

Wohl mögen die Römerzüge das Gefühl nationaler Gemeinschaft hervorgerufen und genährt haben, wie die Urgonautenfahrt, der Krieg gegen Troja den hellenen der Ausdruck ihrer Einheit sind: aber das heroische Zeitalter war abgelausen: hier wie dort bezeichnet die Rolonisation das Übergewicht individueller Thätigkeit. Jedoch ohne kräftiges Nationalgefühl würden alle Erfolge des Zusammenhanges entbehrt haben. Auf die Stuse des geistlichen und des ritterlichen Nationalgefühls folgt die des bürgerlichen, dessen Bedeutung in den Jahrhunderten seit dem Interregnum weit über das Reich hinausgreift, in der Verfassung des Reiches wie in seiner Geschichte kaum zur Geltung kommt. Völlig würdigen wird sie nur die Geschichte des deutschen Volkstums als einer geistigen Einheit.



## Überficht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Einleifung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-8     |
| Erstes Buch: Das Nationalgefühl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| I. Die Zersetzung des Germanentums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-56   |
| Die Germanen innerhalb der arischen Völkergruppe . Völker- und Sprachgeschichte 13, die arischen Völker haben keine Erinnerung ehemaliger Stammverwandtschaft 14, Unthropologische Stellung der Germanen 15, Ihre Rassenmerkmale 16.                                                                                                                                                                                                                                                               | 13-16   |
| Das germanische Nationalgefühl der Urzeit und sein Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 – 22 |
| Die Germanen im Dienste des römischen Reiches Individualismus der Cebensauffassung (persönliche Treue) 23, Römischer Kriegsdienst zuerst Einzelner 24, Bald massenhafte Aufnahme von Germanen im römischen Seere 25, deren Entnationalisierung 28, Die Anstedlung der Germanen als Ackerbauer 27, führt zur Aufsaugung des germanischen Elementes 28, Sie ist eine Teilerscheinung der Völkermischung und Romanisterung in dem römischen Reich 29, Regungen des Misstrauens gegen die Germanen 30. | 23 – 30 |
| Die Völkerwanderung und das Nationalgefühl der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 50   |

| Sondertum 39, die Reichsides ausgebeutet von der byzantinischen Staatskunst 40, Schwäche des germanischen Nationalgefühls infolge der Wanderung 41, Mangel eines gotischen Stammesgefühls 42, bei den Ostgoten Verengung des Gefühls der Zusammengehörigkeit auf die Sippe 43, Nationalgefühl der Burgunder 44, der Westgoten 45, der Langobarden 46, Überwiegen des romanischen Elementes gegenüber den Langobarden, Westgoten und westlichen Sranken 46, Einfluß der Kirche und der weltlichen Bildung 47, in der Richtung auf die Romanisserung der Westgoten, Langobarden 48, sowie im Srankenreich 49. |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Die rechtscheinischen Stämme Germaniens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| II. Kirche und Staat als Zwangseinheit.<br>Die geschichtliche Bedeutung der nythologischen Systeme 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 – 100 |
| Reine gemeingermanische Mythologie 60. Christentum und Volkstum der Germanen Auffassung ihrer Religion als Vorstuse des Christenthums 61, Und keine Wahlverwandtschaft mit dem Arianismus 62, Religiöse Entwicklungsstuse 63, Cangsame Verbreitung des Christentums inn inneren Germanien 64, Mission und Volkssprache 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61—65    |
| Bonifatius als angeblicher Apostel Germaniens Salfche Beurteilung seiner geschichtlichen Bedeutung 66, Begrenzung seiner Wirksamkeit 67, Seine Gesichtspunkte 68, Römische Kirchensprache 69, Persönlichkeit des Bonisatius 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Karls des Großen Verdienst um die Vereinigung der deutschen Stämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71-82    |
| Die Romanisierung in Karls Universalreich Die Kirche und der Reichsgedanke 83, Staatliche Pflege des Christentums 84, Die Geistlichkeit 85, Staatlich-kirchliche Gesetzebung 86, Sorderungen an Geistliche und Laien 87, Lateinische Sormeln 88, Iwangsmaßregeln 89, Joeal und Wirklichkeit 90, Lateinisch als weltliche Reichssprache 91, Lateinisch als Vermittlungssprache 92, als Bildungssprache 93, Predigt 94.                                                                                                                                                                                       |          |

•

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verwendung der Volkssprache 95, Karls Beschäftigung mit der Volkssprache 96.                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Cudwig der Sromme und die theokratische Acichsein heit<br>Teilungen und Einheitsidee 97, Sortschritte der Einheitsidee 98,<br>Tendenz zur Romanisierung 99, Nachwirkung Karls des<br>Großen 100.                                                                                                    | 97 —100   |
| III. Ursprung der deutschen Volkseinheit.                                                                                                                                                                                                                                                           | 101 – 143 |
| Die deutschen Stämme und das fränkische Reich Unterwerfung der oftrheinischen Germanen 103, Frankische Kolonisationen 104, dienen zur Milderung der Stammesgegenfäge 105, Maßregeln gegen die Sachsen 106, Die Reichsidee und die Sachsen 107, Bedeutung des Keljand 108.                           | 103 – 108 |
| Staatseinheit und nationale Gegenfätze im fränkischen Reich                                                                                                                                                                                                                                         | 100 110   |
| Staatsbewußtsein 109, Barbarenname und frankischer Stolz 110, Abneigung gegen die romanische Geistlichkeit 111, Nationale Reibungen in den Klöstern 112, Nationale Empsindungen 113, Otsrieds frankischer Stolz 114, Sein Preis der Franken 115, Die geistliche Dichtung 116, Wirkung Otsrieds 117. | 109 - 119 |
| Der Zerf all des Einheitsreiches ,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118 - 124 |
| Icue Gruppierung im oft frankischen Reich                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 – 133 |
| Nationale Trennung des oftfränkischen Reiches vom westfränkischen                                                                                                                                                                                                                                   | 133 - 143 |
| IV. Königtum und Kaiferreich                                                                                                                                                                                                                                                                        | 445 000   |
| als Hort des Einheitsgefühles.<br>Beinrich I. und Otto I. als Berrschertypen 147.                                                                                                                                                                                                                   | 145 - 206 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148-151   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scitc   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Königtum und Staatseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Die Kaiferpolitik und die nationale Entwicklung Ottos I. Kaifertum. Udfo 163, Unspruch der deutschen Könige auf die Kaiserwürde 164. Verschiedene Beurteilung der Kaiserpolitik 165, Solgen für die geistige Entwicklung, Vorzug der lateinischen Sprache 166, Pslege der lateinischen Bildung 167, Die Seldenlieder und die lateinische Sprache 168, Gebräuch der Volkssprache, Notker 169, Stärkung des Königtums durch die Kaiserwürde 170. Verbreitung des gemeinsamen Namens Deutsche 171, Stärkung des Gefühls nationaler Jusammengehörigkeit (Thietmar und Otsried) 172. |         |
| Das Verhältnis des Kaisertums zu den Aufgaben des deutschen Königtums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172-182 |
| Die nationalen Gegenfätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Krifis des Königtums unter Keinrich IV ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Stufe der geistigen Entwicklung des deutschen Volkstums zur Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| V. Die universalen Ideen und das deutsche Volk. 207-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erbreich und Wahlreich 209, 210, Stellung des Sürstentums unter Beinrich V. Investiturstreit 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Die ritterliche Stufe des deutschen Nationalgefühls und die Kaiseridee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Sriedrich der Rotbart und die Kaiseridee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34         |
| In wie fern ist Sriedrichs I. Kaisertum deutsch? 234—2 Gebrauch der deutschen Sprache 234, Emanzipation vom Papstum 235, Patriarchat von Trier 236, Päpstlicher Standpunkt 237, Die Kerrschaft in Italien und die nationalen Gegensätze 238, Kämpse in Italien und Sriedensschluß, Kistorisch-dynastischer Staatsgedanke 239, Geographischer Begriff Deutschlands (Alenannia) 240—241.                                                                                          | <b>?41</b> |
| Die Kohenstaufische Politik und die Gegenstrebungen 242—2 Keinrichs VI. Steigerung des Kaiseranspruchs 242, Machtstellung Keinrichs VI. und Eindruck 243, Widerstreben der Sürsten gegen die Unsprüche der Kaisermacht 244, Urteile der Zeitgenossen über Sriedrichs I. Tod 245, Internationale Verbindungen des Sürstentums 246, keinrich der Köwe und die Kolonisation der Slavenländer 247, Verhältnis der Deutschen und Slaven 248, Reichsbewußtsein an der Nordgrenze 249. | 49         |
| Der Zusammenbruch der Kaisermacht und die Zeit des Chronkrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :58        |
| Das Nationalgefühl als Ergebnis der geistigen Ent. wicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?72        |

262, Persönliche Antrich der Charakte 263, Wirkung der volkstümlichen Beldengedichte 264, Sranzösischer Einstuß 265, Sösische Kunstdichtung 266, Mangel an Berührung mit der Zeitgeschichte 267, Kein Ausdruck nationalpolitischen Sinnes 268, Beschränkung des älteren Minnesangs 269, Walther von der Vogelweide als Vertreter des Nationalgesühls 270, 271, Seine Widersprücke und die Unklarheit der politischen Lage 272.

- Sriedrich II. im Verhältnis zur Volksstimmung . . . 273-278 Erwartungen von Sriedrich II. 273 die Volksstimmung für das Königtum und gegen die Sürsten 274, Sür Sriedrich II. gegen seinen Sohn 275, die Spruchdichter gegen die Kurche 276, Sriedrichs II. Politik 277, 278.

Solgende sinnstörende Drucksehler sind zu berichtigen:

- 5. 50, Beile 23 lies Gaugemeinden ftatt Sauptgemeinden,
- 5. 77. Jeile 5 v. u. lies VIII ftatt VII,
- 5. 151, Beile 20 lies Einheit ftatt Eigenart,
- 3. 160, Beile 23 lies Interelle an ftatt an Intereffe,
- 5. 200, Beile 11 v. u. lies babon ftatt denen.

Anderes erklärt fich durch die verschiedene Rechtschreibung des Versaffers und der Druckerei.

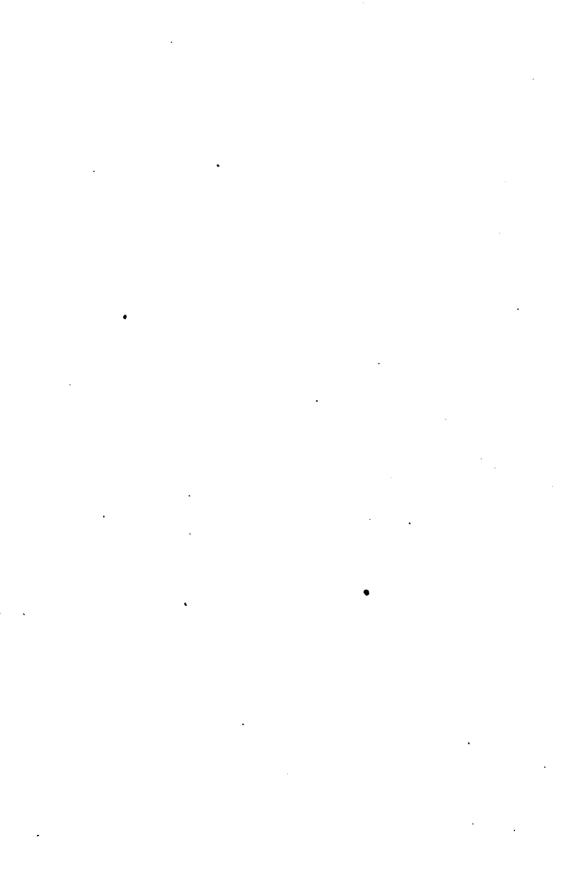

| · |  |  |
|---|--|--|

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |



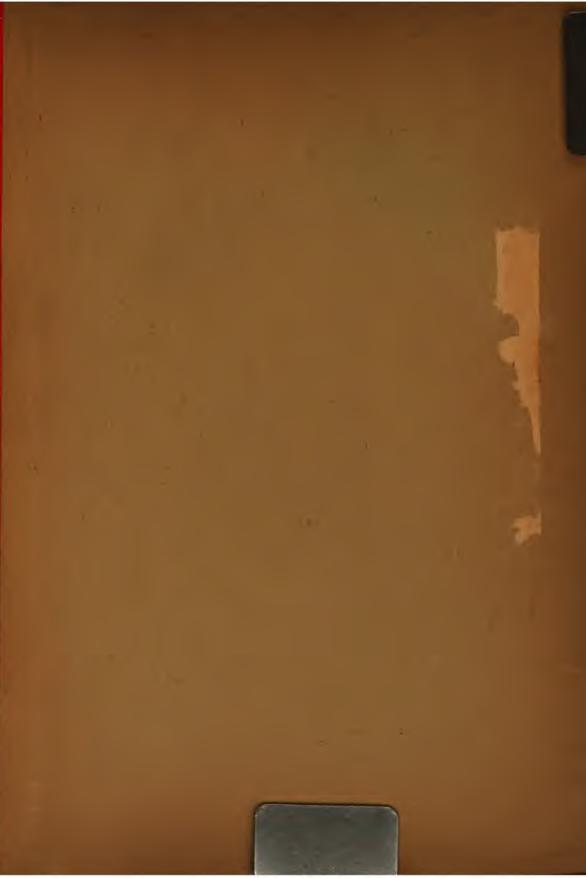



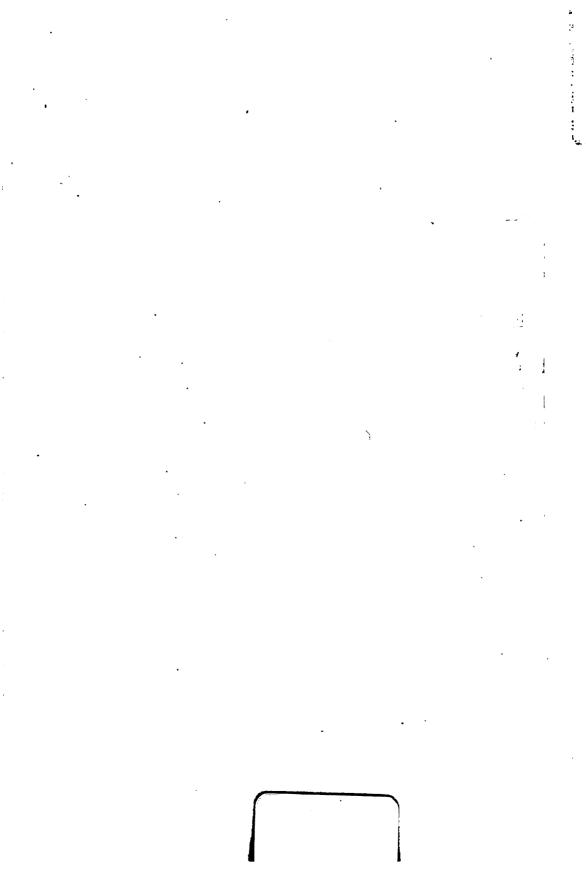







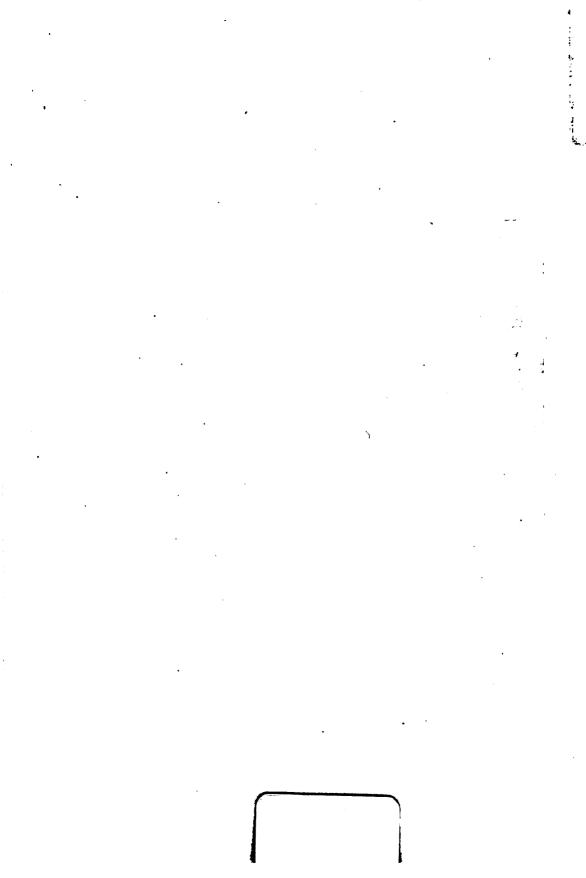

